

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



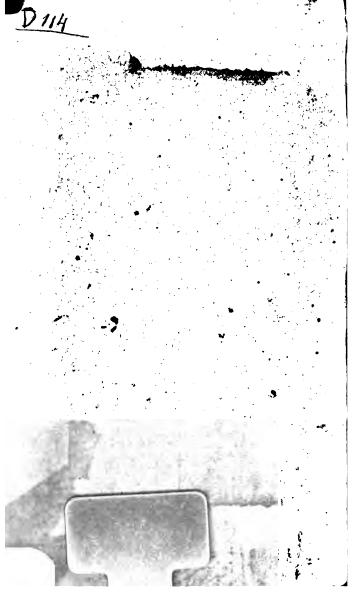

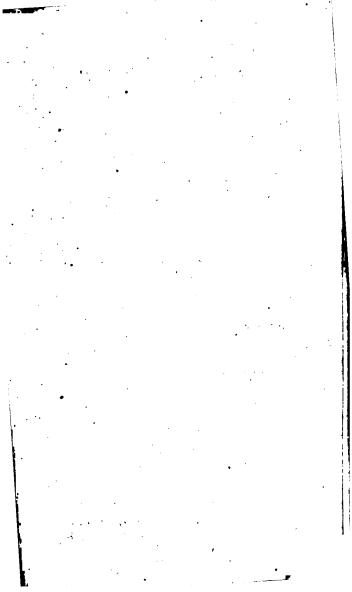

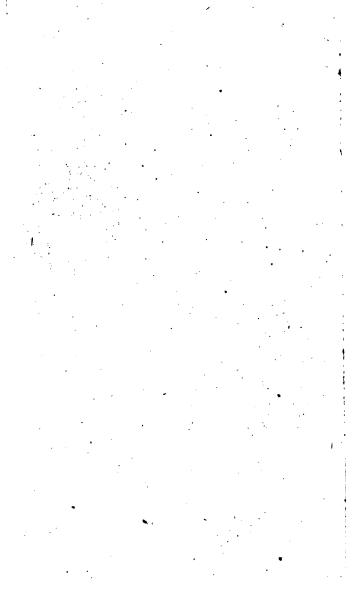

### Ideen

aur

## Philosophie der Geschichte

der Menschheit



Johann Gottfried Berder.

— Quem te Deus esse Justit et humana qua parte locatus es in re Disce — Pers.

Erster Theil.

Riga und Leipzig, ben Johann Friedrich Hartknoch. 1785.

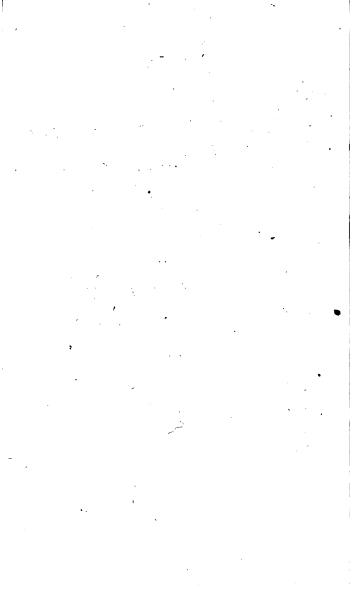

## Hauptsate, des ersten Theils.

## Erstes Buch.

| L Unfre Erbe ift ein Stern unter     |          |      |
|--------------------------------------|----------|------|
| Scernen.                             | Ø.       | 3    |
| II. Unfre Erde ift einer der mitlern | i        |      |
| Planeten.                            |          | 9    |
| W. Unfre Erde ift vielerlet Revolu:  |          |      |
| -tionen durchgegangen, bis fie       | ,        |      |
| das, was fie jeztift, worden.        | <u></u>  | 12   |
| IV. Unfre Erde ift eine Rugel, Die   | •        |      |
| fich um fich felbft , und gegen die  |          | •    |
| Sonne in Schiefer Richtung           |          |      |
| beweget.                             |          | 26   |
| V. Unfere Erde ift mit einem Dunfts  |          | -4   |
| freise umbullet und ift im           |          | ,    |
| Conflict mehrerer himmlischen        | ٠        |      |
| Sterne.                              |          |      |
| •                                    |          | 38   |
| VI. Der Planet, den wir bewohnen,    |          |      |
| ift ein Erdgeburge, das über die     |          | ,    |
| Wasserstäche hervorragt.             |          | 39   |
| VU. Durch die Strecken der Geburge   |          | -,   |
| wurden unfre beiden gemifpare        |          | ,    |
| ein Schauplan der sonderbars         |          | ,    |
| ften Verschiedenheit und 21bs        | :        | 1    |
| wechslung.                           |          | 58   |
|                                      | <b>D</b> | -    |
|                                      | న్న      | eio( |

## Zweites Buch.

| • •                                   | -    |
|---------------------------------------|------|
| I. Unfer Erdball ift eine große Werte |      |
| ftate zur Organisation sehr vers      |      |
| Schiedenartiger Wefen.                | 67   |
| II. Das Pflanzenreich unfrer Erbe     | •    |
| in Beziehung auf die Menfchens        | ·ţ,  |
| geschichte                            | 74   |
| III. Das Reich der Thiere in Bezies   | ŢĬ   |
| hung auf die Menschengeschichte       | - 90 |
| IV. Der Menfch ift ein Mittelgeschopf |      |
| unter den Thieren der Erde. —         | 100  |
| •                                     |      |
| Drittes Buch.                         |      |
| I. Vergleichung des Baues der         |      |
| Pflanzen und Thiere in Rucks          |      |
| ficht auf die Organisation des        |      |
| Menschen. —                           | III  |
| II. Vergleichung der mancherlei ors   |      |
| ganischen Brafte, die im Thier        | ,    |
| . wirken                              | 128  |
| III. Beispiele vom physiologischen    |      |
| Bau einiger Thiere. —                 | 146  |
| IV. Von den Trieben der Thiere. —     | 155  |
| V. Sortbildung der Geschöpfe zu eis   |      |
| ner Verbindung mehrerer Bes           |      |
| aniffa erek er ainam ainman fuit.     |      |

| ,                                   | ·             |
|-------------------------------------|---------------|
| ern Gebrauch ber Sinne un           | 5             |
| Glieder.                            | <b>E.</b> 165 |
| VI. Organischer Unterschied De      | r i           |
| Thiere und Menschen.                | - 176         |
| Viertes Buch.                       | ·             |
| I. Der Mensch ist zur Vernunftfahig | ţs '          |
| feit organisiret.                   | - 189         |
| II. Zurücksicht von der Organisatio | ıš            |
| des menschlichen Saupts auf di      | e · -         |
| niedern Geschöpfe, die fich se      | is · · · ·    |
| ner Bildung nähern.                 | 219           |
| III. Der Mensch ist zu feinern Sin  | ع ا           |
| nen, zur Aunst und zur Spra         | <b>3</b> ;    |
| he organisiret.                     | - 227         |
| IV. Der Mensch ift zu feinern Trie  | <b>9</b> ,    |
| ben, mithin zur Freiheit or         | g : 11        |
| ganistret.                          | - 238         |
| V. Der Mensch ift gurgarteften Ge   |               |
| fundheit, zugleich aber zur stärl   | •             |
| - sten Dauer, mithin zur Aus        |               |
| breitung über die Erde orga         | 9 ·           |
| nisivet.                            | -252          |
| VI. Zur Humanität und Religion is   | <b>t</b>      |
| der Mensch gebildet.                | <b>—</b> 261  |
| VII. Der Mensch istzur zofnung de   | r .           |
| Unfterblichkeit gebildet.           | <b>— 28</b> • |
|                                     | Fanfa         |
| * 2                                 | •             |

## Fünftes Buch.

| I. In der Schöpfung unfrer Erde berricht eine Reihe auffteigen: |
|-----------------------------------------------------------------|
| der Sormen und Arafte. 6. 285                                   |
| III Reine Kraft der Matur ist ohne                              |
| Organ; das Organ ift aber nie                                   |
| die Rraft selbst, die mittelft,                                 |
| jenem wirket. — 294                                             |
| III. Aller Jusammenhang der Kräfte                              |
| und Sormen ist weder Rucks                                      |
| , gang noch Stillftand, sons                                    |
| dern Sortschreitung 303                                         |
| IV. Das Reich der Menschenorgas                                 |
| wisation ift ein System geistis                                 |
| ger Rrafte. — 312                                               |
| V. Unfre gumanität ist nur Vors                                 |
| übung, die Anospe zu einer                                      |
| gufunftigen Blume 325                                           |
| VI. Der jezige Juftand der Menschen                             |
| ist wahrscheinlich das verbins                                  |
| dende Mittelglied zwecner                                       |
|                                                                 |
| Welten. — 335                                                   |

### Borrede.

Ils ich vor zehn Jahren die kleine Schrift: Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Mensch. heit herausgab: sollte das Auch dieses Titels wohl nichts weniger als ein anch'io fon pittore fagen. Es follte vielmehr, wie auch der Zusaß "Beitrag zu vielen Beiträgen des Jahrhunderts,, und Das untergesette Motto zeigte, eine Note der Bescheidenheit senn, daß der Berfasfer diefe Schrift für nichts minder als für eine vollständige Philosophie der Geschich: te unfres Geschlechts gebe, sondern daß er neben so vielen gebahnten Wegen, Die man immer und immer betrat, auch auf einen fleinen Suffteg wiese, den man zur Seite liegen ließ und der doch auch vielleicht eis nes Ideenganges werth mare. Die bie 21 2 und und da im Buch citirten Schriften zeigen gnugsam, welches die betretnen und aus; getretnen Wege waren, von denen der Verfasser ablenken wollte! und so sollte sein Versuch nichts als ein fliegendes Blatt, ein Beitrag zu Beiträgen senn, welches auch seine Gestalt weiset.

Die Schrift war bald vergriffen und ich ward zu einer neuen Ausgabe derfelben ermuntert; unmbalich aber konnte diese neue Ausgabe fich jest in ihrer alten Ge: stalt vors Auge des Publifums magen. Ich hatte es bemerkt, daß einige Gedan: fen meines Werfchens, auch ohne mich zu nennen, in andre Bucher übergegangen und in einem Umfange angewandt waren, an den ich nicht gedacht hatte. Das be: scheidne "Auch,, war vergessen; und doch war mir es nie eingefallen, mit den wenigen allegorischen Worten, Bindheit, Jugend, das mannliche, das hohe Alter unferes Geschlechts, deren Berfolg

nur auf wenige Balfer der Erde anges mandt und anwendbar mar, eine Beers straße auszuzeichnen, auf ber man auch nur die Geschichte der Cultur, ges schweige die Philosophie der ganzen Menschengeschichte mit sicherm Fuß ausmessen konnte. Welches Wolf der Erde ifts, das nicht einige Cultur habe? und wie febr fame der Plan der Borfe; bung ju furg, wenn ju dem, was Wir Cultur nennen und oft nur verfeinte Schwachheit nennen follten, jedes Indis viduum des Menschengeschlechts geschaffen ware? Nichts ist unbestimmter als dieses Wort und nichts ift truglicher als die Une wendung deffelben auf gange Bolfer und Wie wenige find in einem cultis virten Volk cultivirt? und worinn ift dies fer Borzug zu fegen? und wie fern tragt er zu ihrer Gluckseligkeit ben? zur Gluck: feligfeit einzelner Menschen namlich, benn daß das Abstractum ganzer Staaten gluck: lich fenn konne, wenn alle einzelne Glie:

der.

ber in ihm leiben, ift Widerspruch oder vielmehr nur ein Scheinwort, das sich auf den ersten Blick als ein folches blos giebet.

Ulso mußte viel tiefer angefangen und der Kreis der Ideen viel weiter gezogen werden, wenn die Schrift einigermaßen ihres Titels werth senn sollte. Was ift Gluckseligkeit der Menschen? und wiefern findet fie auf unfrer Erde ftatt? wies fern findet fie, ben der großen Berfchies denheit aller Erdwesen und am meisten der Menschen allenthalben statt, unter jes der Berfaffung, in jedem Klima, ben al-Ien Revolutionen der Umftande, Ichens: alter und Zeiten? Giebt es einen Maas: stab dieser verschiednen Zustande und hat Die Vorsehung aufs Wohlsenn ihrer Ges schöpfe in allen biefen Situationen als auf ihren legten und hauptentzweck gerechnet? Alle diese Fragen mußten untersucht, fie mußten durch den wilden Lauf der Zeiten und

und Werfaffungen verfolgt und berechnet werben, ehe ein allgemeines Resultat fürs Gange der Menichheit berausgebracht werden konnte. hier war also ein weites Feld zu durchlaufen und in einer großen Tiefe ju graben. Gelesen hatte ich fo ziemlich alles, was darüber geschrieben war und von meiner Jugend an war jedes neue Buch, bas über die Geschichte der Menschheit erschien und worinn ich Beis trage zu meiner großen Aufgabe hofte, wie ein gefundener Schag. Ich freuete mich, daß in den neuern Jahren diese Philosos phie mehr empor fam und nugte jede Beihulfe, die mir das Gluck verschafte.

Ein Autor, der sein Buch darstellt, giebt, wenn dieß Gedanken enthalt, die er, wo nicht erfand (denn wie weniges laßt sich in unsrer Zeit eigentliches Neues erstinden?) so doch wenigstens fand und sich eigen machte, ja in denen er Jahre tang wie im Eigenthum seines Geistes A 4

und Bergens lebte: ein Autor Diefer Art, fage ich, giebt mit feinem Buch, es moge dieß schlecht oder gut senn, gewissermaa: Ben einen Theil seiner Seele dem Publi: fum Preis. Er offenbaret nicht nur, wo: mit fich fein Beift in gewiffen Zeitraumen und Angelegenheiten beschäftigte, was er für Zweifel und Auflosungen im Gange feines Lebens fand, mit denen er fich bes kummerte oder aufhalf; sondern er rechnet auch (denn was in der Welt hatte es fonft für Reiz Autor zu werden und die Anges legenheiten feiner Bruft einer wilden Menge mitzutheilen?) er rechnet auf einige, vielleicht wenige, gleichgestimmte Seelen, denen im tabyrinth ihrer Jahre diese oder ähnliche Ideen wichtig murden. Mit ih: nen bespricht er sich unsichtbar und theilt ihnen seine Empfindungen mit, wie er, wenn fie weiter vorgedrungen find, ihre befferen Gedanken und Belehrungen er-Dies unfichtbare Commercium ber Geister und Herzen ist die einzige und große:

größefte Wohlthat ber Buchdruckerei, Die fonst den schriftstellerischen Mationen eben fo viel Schaden als Mugen gebracht hatte. Der Verfaffer dachte fich in den Kreis Des rer, die wirklich ein Interesse baran fin: den, woruber er ichrieb und ben denen er alfo ihre theilnehmenden, ihre beffern Bes danken bervorlocken wollte. Dies ift ber schönste Werth ber Schriftstelleren und ein gutgesinneter Mensch wird sich viel mehr über bas freuen, was er erweckte, als mas er fagte. Wer daran benft, wie gelegen ibm felbst zuweilen dies oder jenes Buch, ja auch nur diefer ober jener Bedan: fe eines Buches fam, welche Freude es ibm verschafte, einen andern von ihm ent: fernten und doch in seiner Thatigfeit ibm naben Beift auf seiner eignen ober einer beffern Spur ju finden, wie uns oft Ein folder Gedanke Jahre lang beschäftigt und weiter fuhret: der wird einem Schrift: steller, der zu ihm spricht und ihm sein Inneres mittheilet, nicht als einen lohn: A c Diener. biener, sondern als einen Freund betracheten, der auch mit unvollendeten Gedans fen zutraulich hervortritt, damit der ers fahrnere Leser mit ihm denke und sein Uns vollkommenes der Vollkommenheit naher führe.

Ben einem Thema, wie das Meinis ge: "Geschichte der Menschheit, Dhilosophie ihrer Geschichten, ift, wie ich glaube, eine folche Sumanitat des Lefers, eine angenehme und erfte Pflicht. Der da schrieb, war Mensch und du bift Menfch, ber bu liefeft. Er fonnte irren und bat vielleicht geirret: du hast Renntnisse, die jener nicht hat und baben konnte; gebrauche also, was du fannft und fiebe feinen guten Willen an; laß es aber nicht benm Tadel, sondern befre und baue weiter. Mit schwacher Sand legte er einige Grundsteine zu einem Gebaude, das nur Jahrhunderte vollführen fonnen, vollführen werden: gludlich, wenn

wenn alsbenn diese Steine mit Erde bes beckt und wie der, der sie dahin trug, vers gessen senn wern über ihnen oder gar auf einem andern Plat nur das schosnere Gebäude selbst dastehet.

Doch ich habe mich unvermerkt zu weit von dem entfernt, wotauf ich Uns fangs ausgieng; es follte namlich die Beschichte fenn, wie ich zur Bearbeitung die: fer Materie gekommen und unter gang an: dern Beschäftigungen und Pflichten auf fie zurückgekommen bin. Schon in ziem: lich fruhen Jahren, da die Auen der Wif: senschaften noch in alle dem Morgen: schmuck vor mir lagen, von dem uns die Mittagssonne unfres Lebens so viel ente ziehet, kam mir oft der Gedanke ein: Ob denn, da alles in der Welt seine Phis losophie und Wissenschaft habe, nicht auch das, was uns am nachsten angeht, die Geschichte der Menschheit im Ganzen und Großen eine Philosophie

sophie und Wissenschaft haben sollte? Alles erinnerte mich daran, Metaphysik und Moral, Physif und Naturgeschichte, Die Religion endlich am meisten. Gott, der in der Matur Alles nach Maas, Bahl und Gewicht geordnet, der darnach das Wesen der Dinge, ihre Gestalt und Berknupfung, ihren Lauf und ihre Erhal: tung eingerichtet hat, so daß vom großen Weltgebaude bis zum Staubkorn, von der Rraft, die Erden und Sonnen balt, bis zum Kaden eines Spinnegewebes nur Eine Weisheit, Gute und Macht herrschet, Er, der auch in menschlichen Körper und in den Rraften der menschlichen Seele alles so wunderbar und gottlich überdacht hat, daß wenn wir dem Allein . Weisen nur fern: nachzudenken magen, wir uns in einem Abarunde seiner Gedanken verlies ren; wie, sprach ich zu mir, dieser Gott follte in der Bestimmung und Ginrichtung unfres Geschlechts im Gangen von feiner Weisheit und Gute ablassen und hier feis nen

nen Plan haben? Ober er follte uns den: felben verbergen wollen, da er uns in der niedrigern Schopfung, die uns weniger angeht, fo viel von den Gefegen feines ewigen Entwurfs zeigte? Was ift bas menschliche Geschlecht im Bangen, als eine Seerde ohne Sirten? oder wie jener flagende Weise' fagt: Lasseft du sie gehen wie Sische im Meer und wie Gewurm, das keinen Zerrn hat? — Oder hatten fie nicht nothig, den Plan gu wissen? Ich glaube es wohl; denn welcher Mensch überfichet nur den fleinen Entwurf seines eigenen Lebens? und doch siehet er, so weit er sehen soll und weiß gnug, um feine Schritte ju leiten; indefe sen wird nicht auch eben dieses Richtwise fen zum Vorwande großer Misbrauche? Wie viele sind, die, weil sie keinen Plan feben, es geradezu laugnen, daß irgend ein Plan fen oder die wenigstens mit scheu: em Bittern baran benfen und zweifelnb glauben und glaubend zweifeln. Cie weh:

wehren fich mit Macht, bas menschliche Geschlecht nicht alg einen Ameishaufen gu betrachten, wo der Fuß eines Starfern, ber unformlicher Beife felbst Ameife ift, Taufende gertritt, Taufende in ihren flein: großen Unternehmungen zernichtet, ja wo endlich die zwen größten Eprannen der Er: de, der Zufall und die Zeit, ben ganzen Saufen ohne Spur fortführen und den leeren Plag einer andern fleißigen Bunft überlassen, die auch so fortgeführt wer: ben wird, ohne daß eine Spur bleibe; -Der ftolze Menfch wehret fich, fein Ges schlecht als eine solche Brut der Erde und als einen Raub der alles gerftorenden Bermesung zu betrachten; und bennoch bringen Geschichte und Erfahrung ibm nicht dieses Bild auf? Was ist denn Ganzes auf der Erde vollführt? was ist auf ihr Ganzes? Sind also die Zeiten nicht geordnet, wie die Raume geordnet find? und bende find ja die Zwillinge Gis nes Schicksals. Jene find voll Weisheit; diese

Diefe voll scheinbarer Unordnung; und boch ift offenbar der Mensch dazu geschaf: fen, daß er Ordnung fuchen, daß er einen Rleck der Zeiten überseben, daß die Dach: welt auf die Bergangenheit bauen foll: benn dazu bat er Erinnerung und Gedacht niß. Und macht nun nicht eben bies Bauen ber Zeiten auf einander bas Ban: ge unfres Geschlechts jum unformlichen Riefengebaude, mo Giner abtragt, was der andere anlegte, wo stehen bleibt, was nie batte gebauet werden follen und in Jahrhunderten endlich alles Ein Schutt wird, unter dem, je bruchiger er ift, die jagbaften Menschen besto zuversichtlicher wohnen? - Jch will die Reihe fole, der Zweifel nicht fortsetzen und die Wie derfpruche des Menschen mit fich felbit, unter einander und gegen die ganze andre Schopfung nicht verfolgen. Gnug, ich suchte nach einer Philosophie der Geschichte der Menschheit, wo ich su chen fonnte.

Ob ich sie gefunden babe? barüber mag dieses Wert, aber noch nicht fein er: fter Theil entscheiden. Diefer enthalt nur die Grundlage, theils im allgemeis nen Ueberblick unfrer Wohnstate, theils im Durchgange ber Organisationen, die unter und mit uns das Licht dieser Sonne genießen. Miemanden, hoffe ich, wird diefer Bang zu fern bergeholt und zu lang bunfen: denn da, um das Schicksal ber Menschheit aus bem Buch der Schopfung zu lefen, es feinen andern als ihn giebt, so kann man ihn nicht sorgsam, nicht viels betrachtend gnug geben. Wer blos mes taphylische Spekulationen will, bat fie auf fürzerm Wege; ich glaube aber, baß fie, abgetrennt von Erfahrungen und Anas logien der Matur, eine Luftfahrt find, die felten jum Biel führet. Gang Gottes in der Matur, die Gedanken, die der Emige uns in ber Reihe-feiner Werfe thatlich dargelegt hat: sie sind das beilige Buch, an deffen Charafteren ich zwar minder als ein

ein lehrling aber menigstens mit Treue und Eifer buchstabirt babe und buchstabis ren merde. Ware ich so glucklich, nur Einem meiner Lefer etwas von dem fugen Eindruck mitzutheilen, den ich über die ewige Weisheit und Gute des unerforsch: ten Schopfers in feinen Werfen nit einem Butrauen empfunden habe, dem ich feinen Namen weiß: so ware diefer Eindruck von Buversicht bas sichere Band, mit welchem wir uns im Berfolg des Werks auch in die Labprinthe ber Menschengeschichte magen fonnten. Ueberall bat mich die große Unalogie der Matur auf Wahrheiten der Religion geführt, die ich nur mit Muhe unterdrucken mußte, weil ich fie mir felbst nicht zum voraus rauben, und Schritt vor Schritt nur dem licht treu bleiben wollte, das mir von der verboranen Be: genwart des Urbebers in feinen Werfen allenthalben zustralet. Es wird ein um so großeres Bergnugen für meine Lefer und fur mich fenn, wenn wir, unfern Bea ജ

Weg verfolgend, dies dunkelstralende Licht julege als Flamme und Sonne werden aufgehen sehen.

Miemand irre fich daber auch baran, daß ich zuweilen den Mamen der Matur personificirt gebrauche. Die Natur ist fein selbstständiges Wesen; sondern Gott ist alles in seinen Werken: indessen wollte ich diesen hochheiligen Namen, den fein erkanntliches Geschopf ohne die tiefste Chrfurcht nennen sollte, durch eis nen oftern Gebrauch, ben dem ich ihm nicht immer Beiligkeit gnug verschaffen fonnte, wenigstens nicht migbrauchen. Wem der Name ", Matur,, durch man: che Schriften unfres Zeitalters sinnlos und niedrig geworden ift, der benfe fich ftatt dessen jene allmächtige Rraft, Gute und Weisheit, und nenne in seiner Seele das unsichtbare Wefen, das feine Erdensprache zu nennen vermag.

Ein gleiches ists, wenn ich von den organischen Braften der Schöpfung rede; ich glaube nicht, daß man sie für qualitates occultas ansehen werde, da wir ihre offenbaren Wirfungen vor uns sehen und ich ihnen keinen bestimmteru, reinern Namen zu geben wußte. Ich behalte mir über sie und über manche andre Maxterien, die ich nur winkend anzeigen mußte, kunftig eine weitere Erdrterung vor.

Und freue mich dagegen, daß meine Schülerarbeit in Zeiten trift, da in so manchen einzelnen Wissenschaften und Kenntnissen, aus denen ich schöpfen mußte, Meisterhande arbeiten und sammlen. Von diesen bin ich gewiß, daß sie den eroterischen Versuch eines Fremdlings in ihren Künsten nicht verachten sondern verzbessen werden: denn ich habe es immer bemerkt, daß je reeller und gründlicher eine Wissenschaft ist, desto weniger herrscht weiler

eitler Zank unter benen, die sie anbauen und lieben. Sie überlassen das Wortzgezank den Wortgelehrten. In den meissten Stücken zeigt mein Buch, daß man anjest noch keine Philosophie der menschelichen Geschichte schreiben könne, daß man sie aber vielleicht am Ende unfres Jahrhunderts oder Jahrtausends schreiben werde.

Und so lege ich, großes Wesen, du unsichtbarer hoher Genius unsers Gerschlechts, das unvollsommenste Werk, das ein Sterblicher schrieb und in dem er Dir nachzusinnen, nachzugehen wagte, zu Deienen Füßen. Seine Blätter mögen verzwehn und seine Charaftere zerstieben: auch die Formeln und Formeln werden zerstieben, in denen ich Deine Spur sah und für meisne Menschenbrüder auszudrücken strebte; aber Deine Gedanken werden bleiben und Du wirst sie Deinem Geschlecht von Stusse zu. Stusse mehr enthüllen und in herre

herrlichern Gestalten barlegen. Glücklich wenn alsdenn diese Blatter im Strom der Vergessenheit untergegangen sind und dafür hellere Gedanken in den Selen der Menschen leben. Weimar, den 23sten April 1784.

Berber.

Quid non miraculo est, cum primum in notitiam venit? Quam multa sieri non posse, priusquam sint facta, iudicantur? Naturae vero rerum vis atque marestas in omnibus momentis side caret, si quis modo partes eius ac non totam complectatur animo.

Pliu.

# Erstes Buch.

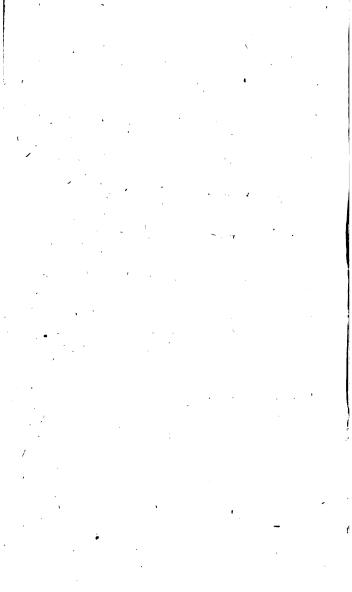



I.

### Unfre Erde ift ein Stern unter Sternen.

om Simmel muß unfre Philosophie ber Gefdichte bes menfchlichen Gefchlechts anfangen, wenn fie einigermaagen diefen Das men verdienen foll. Denn da unfer Wohnplat, die Erde, nichts burch fich felbft ift, fondern von himmlifchen, durch unfer ganges Beltall fich er: ftrecenden Rraften ihre Beschaffenheit und Bes Ralt, ihr Bermogen jur Organisation und Ere haltung der Geschöpfe empfangt: fo muß man fie zuforderft nicht allein und einfam, sondern im Chor ber Belten betrachten, unter die fie gefett ift. "Dit unfichtbaren, ewigen-Banden ift fie an ihren Mittelpunft, die Sonne gebunden, von der fie Licht, Barme, Leben und Gedeihen erhalt. Ohne diese konnten wir und unfer Plas netensoftem nicht benten, fo wenig ein Cirtel ..\$5 ⊀ · obne

ohne Mittelpunkt ftatt findet; mit ihr und ben wohlthätigen Unziehungefraften womit fie und alle Materie das ewige Befen begabt hat, feben mir in ihrem Reich nach einfachen Schonen und herrlichen Gefeten Planeten fich bilben, fich um ihre Ure und um einen gemeinschaftlichen Mittele punft in Raumen, Die mit ihrer Grofe und Dichtigfeit im Berhaltniß find, munter und uns ablagig umber drebn; ja nach eben diefen Befes Ben fich um einige berfelben Monde bilden und von ihnen festgehalten werden. Dichts giebt eie nen fo erhabnen Blick, als diefe Ginbildung des großen Beltgebaudes; und der menschliche Bere fand hat vielleicht nie einen weitern Flug gewagt und jum Theil glucklich vollendet, als ba er in Copernifus, Replet, Newton, Lugen und Rant (a.) die einfachen, ewigen und volle tommenen Gefete der Bildung und Bewegung ber Planeten aussann und feststellte.

Mich

<sup>(</sup>a) (Kants) allgemeine Naturgoschichte und Theorie des Simmels, Konigsb. und Leips. 1755. Eine Schrift, die unbekannter geblieben ift, als ihr Inhalt verdiente. Lambert in seiv nen kosmologischen Briefen hat, ohne sie du kens

Mich buntt, es ift Semfterbuis, der es beklagt, daß dies erhabene Lehtgebaude auf den gangen Rreis unfrer Begriffe die Birfung nicht thue, die es, wenn es ju den Zeiten ber Gries. den mit mathematifder Genaufafeit veftgeftelle mare, auf ben gesammten menfdlichen Berftanb murbe gethan haben. Bir begnugen uns meis ftens, die Erbe als ein Staubtorn angufeffen, bas in jenem großen Abgrunde schwimmt, wo Erden um die Sonne, wo diefe Sonne mit taus fend andern um ihren Mittelpunkt und vielleicht mehrere folde Sonnenwsteme in gerftreuten Raus men des himmels ihre Bahnen vollenden, bis endlich die Ginbildungsfraft fowahl als der Bers Rand in diefem Deer der Unermeklichkeit und emigen Große fich verliert und nirgend Ausgang und Ende findet. Allein das bloge Erstaunen, bas uns vernichtigt, ift wohl taum die gedelfte und bleibenofte Birtung. Der in fich felbft übers all allgnugfamen Natur ift das Staubtorn fo werth, als ein unermekliches Sange. Sie bes fimmte

tennen, einige mit ihr dhuliche Gebanten ges dußert und Bode in feiner Känneniß des Zims mels hat einige Muthmaßungen mit rühmlicher Erwähnung gebrauchet.

fimmte Duntte bes Raums und bes Dafeuns, wo Wekten fich bilben follten und in jedem diefer Punfte ift fie mit ihrer ungertrennlichen Rulle von Dacht, Beisheit und Gute fo gang, als ob teine andre Duntte ber Bilbung, teine anbre Beltatomen maren. Benn ich alfo bas große Dimmelsbuch aufschlage und biefen unermeflicher Pallaft, ben allein und überall nur die Gottheit au erfullen vermag, vor mir febe: fo fchließe ich, fo ungetheilt als ich taun, vom Sanzen aufs Einzelne, bom Einzelnen aufs Sange. nur Gine Rraft, die bie glangende Sonne fouf und mein Staubkorn an ihr erhalt; nur Eine Rraft, Die eine Mildftraffe von Sonnen fich vielleicht um ben Strius bewegen läßt, und bie in Wefegen ber Schwere auf meinem Erdforper wirtet. Da ich nun febe, daß ber Raum, den Diefe Erde in unferm Sonnentempel einnimmt, die Stelle, die fie mit ihrem Umlauf bezeichnet, ihre Große, ihre Maffe, nebft allem mas davon abhangt, durch Sefete bestimmt ift, die im Une ermeglichen wirten: fo werde ich, wenn ich nicht gegen das Unenbliche rafen will, nicht nur auf biefer Stelle gufrieden fenn und mich freuen, daß ich auf ihr ins Harmonies reiche Chor zahls lofer lofer Befen getreten, fondern es wird auch mein erhabenstes Geschäft fenn, ju fragen, mas ich auf diefer Stelle fenn foll und vermuthlich nur auf ihr fenn tann? Fande ich auch in bem, mas mir bas Eingefchranttefte und Bidrigfte febeint. nicht nur Opuren jener großen bilbenden Rraft fondern auch offenbaren Bufammenhang bes Rleinsten mit dem Entwurf bes Ochopfere ins Ungemeffene hinaus: fo wird es die iconfte Ei genschaft meiner Gott nachahmenben Bernunft fenn, diefem Plan nadjugeben und mich ber himmlifchen Bernunft ju fügen. Auf der Erde werde ich alfo feine Engel des himmels fuchen, beren feinen mein Ange je gesehen hat; aber Erbe bewohner, Menschen, werde ich auf ihr finden wollen und mit allem vorlieb nehmen, mas die große Mutter hervorbringt, tragt, nahrt, bule bet und julest liebreich in ihren Schoos aufe nimmt. Ihre Odweftern, anbre Erden mogen fic andrer, auch vielleicht herrlicherer Gefconfe ruhmen und freuen tonnen; gnug, auf ihr lebt, was auf ihr leben fann. Dein Auge ift far den Sonnenftral in diefer und feiner andern Sonnens entfernung, mein Ohr fur diefe Luft, mein Rors per far diefe Erdmaffe, alle meine Sinnen aus diefer

blefer und fur biefe Erdorganifation gebildet: bem gemäß wirfen auch meine Seclenkrafte; ber gange Raum und Wirkungsfreis meines Ges fchlechts ift alfo fo feftbestimmt und umschrieben. als die Daffe und Bahn ber Erde, auf der ich mich ausleben foll: daher auch in vielen Opras chen der Menich von feiner Mutter Erbe ben Mas men führet. Je in einen größern Chor ber Sari monie, Gute und Beisheit aber biefe meine Mutter gehort, je fester und herrlicher die Gefes Be find, auf der ihr und aller Belten Dafenn ruhet, je mehr ich bemerte, daß in ihnen Alles aus Ginem folgt und Eins ju Allem bienet : bes fto fester finde ich auch mein Schickfal nicht an ben Erbenftaub, fondern an die unfichtbaren Ses fete getnupft, die den Erdftaub regieren. Rraft, die in mir denft und wirft; ift ihrer Das tur nach eine fo ewige Rraft, als jene, die Sons nen und Sterne jusammenhalt: ihr Berfzeug tann fich abreiben, die Sphare ihrer Birtung tann fich andern, wie Erden fich abreiben und Sterne ihren Dlag andern; die Gefete aber, durch die fie da ift und in andern Erscheinungen wieder tommt, andern fich nie. Ihre Matur ift ewig, wie der Berffand Gottes und die Stur Ben

Ben meines Dasenns (nicht meiner torperlichen Erscheinung) sind so vost als die Pfeiler des Weltalls. Denn alles Dasenn ist sich gleich, ein untheilbarer Begriff; im Größesten sowohl als im Rleinsten auf Einerley Gesetz gegründet. Der Bau des Weltgebäudes sichert also den Kern meines Dasenns, mein inneres Leben, auf Ewigs keiten hin. Wo und wer ich seyn werde, werce ich seyn, der ich jest bin, eine Kraft im System aller Kräfte, ein Wesen in der unabsehlichen hars monie einer Welt Gottes.

## II.

Unfre Erde ift einer der mittleren Planeten.

Die Erde hat zwen Planeten, den Merkur und die Benus unter sich; den Mars (und wenn vielleicht über ihm noch einer versteckt ist) den Jupiter, Saturn, Uranus über sich; und was für andre noch da seyn mögen, bis sich der regels mäßige Wirkungskreis der Sonne verliert und die eccentrische Bahn des lehten Planeten in die wilde wilde Ellipfe ber Rometenbahnen hinaberfprine aet. Sie ift alfo ein Mittelgeschopf, fo wie ber Stelle nach, fo auch an Große, an Berhaltniß und Dauer ihres Umschwungs um fich und ihres Umlaufs um die Sonne; jedes Aeußerfte, bas Größefte und Rleinfte, das Schnellfte und Lange famfte ift zu benben Seiten von ihr entfernt. Go wie nun unfre Erde gur aftronomifchen Ueberficht bed Gangen vor andern Planeten eine bequeme Stelle hat (b): so mare es schon, wenn wir nur Ginige Glieber Diefes erhabnen Sternenvers baltniffes naber tennten. Gine Reife in den Jus piter, die Benus, oder auch nur in unfern Mond murde une über die Bildung unfrer Erde, die boch mit ihnen nach Ginerlen Gefeben entftanden ift, über bas Berhaltniß unfrer Erdegefchlechter ju den Organisationen andrer Beltforper, von einer hohern ober von einer tiefern Art, viels feicht gar über unfere gutunftige Bestimmung fo manden Aufschluß geben, daß wir nun tuhner aus der Beschaffenheit von zwei oder drei Glies bern auf ben Fortgang ber gangen Rette fchließen fonns

<sup>(</sup>b) Adfiners Lob der Sternfung; Samb. Magas. Eb. I. S. 206. u. f.

Binnten. Die einschräntende, foftbeftimmende Ratur hat uns diese Aussicht verfaget. Bir fes hen den Mond an, betrachten feine ungeheuren Rlufte und Berge: ben Jupiter und bemerten feine wilden Revolutionen und Streifen : mir fes hen den Ming des Saturns, das rothliche Licht bes Mars, bas fanftere Licht ber Benus; und rathfeln daraus, mas wir glucklich ober unglucks lich barans ju erfehen meinen. In den Entfert nungen der Planeten herricht Proportion; auch auf die Dichtigkeit ihrer Maffe hat man mahre scheinliche Schluffe gefolgert, und damit ihren Somung, ihren Umlauf in Berbindung gu brine gen gefucht; alles aber mur mathematifd, nicht phylisch, weil uns außer unfrer Erde ein zwentes Blied ber Bergleichung fehlet. Das Berhaltniß ihrer Große, ihres Ochwunges, ihres Umlaufs 1. B. ju ihrem Sonnenwinkel hat noch feine Fors mel gefunden, die auch hier Alles aus Ginem und demfeiben commogonifchen Befet erflare. Moch weniger ift uns bekannt, wie weit ein jeder Planet in feiner Bilbung fortgeruckt fen und am wenigsten wissen wir von der Organisation und bem Schicksal seiner Bewohner. Bas Rircher und Schmedenborg banon geträumt, was C Son=

Sontenelle darüber gescherzt, was Bugens, Lambert und Rant davon, jeder auf feine Beife, gemuthmaaft haben, find Erweife, daß wir bavon nichts wiffen tonnen, nichts wiffen follen. Wir mogen mit unfrer Ochagung bers auf ober herabsteigen: wir mogen bie volltommet nern Geschöpfe ber Sonne nah ober ihr fern fes ben; fo bleibt alles ein Traum, der durch ben Mangel der Fortschreitung in der Berfchiedenheit ber Planeten bennah Schritt vor Schritt geftort wird und uns zulest nur bas Resultat giebt: bag überall, wie hier Einheit und Mannichfale tigfeit herriche, bag aber unfer Daag des Bers standes, so wie unfer Wintel des Unblicks, uns aur Schakung bes Kort: ober Buruckganges burche aus feinen Maasstab gebe. Wir find nicht im Mittelpunet fondern im Gedrange; wir ichiffen, wie andre Erden, im Strom umber und haben Fon Maas der Vergleichung.

Dorfen und sollen wir indeß aus unserm . Standpunkt zur Sonne, dem Quell alles Lichts und Lebens in unsere Schöpfung vors und rückt warts schließen: so ist unsrer Erde das zweydeus tige goldne Loos der Mittelmäßigkeit zu Theil worden, die wir wenigstens zu unserm Trost als

eine gluckliche Mitte traumen mogen. Wenn Mertur den Schwung um feine Achfe, mithin feine Tag: und Machtrevolution vielleicht in 6. Stunden, fein Jahr in 88 Tagen vollbringt und fechemal ftarter von der Sonne erleuchtet wirb, als wir: wenn Jupiter dagegen feine weite Bahn um die Sonne in II Jahren, und 213 Tagen vollendet, und dennoch feine Tage und Rachtzeit in weniger als 10 Stunden aus rucklegt: wenn der alte Saturn, dem das Licht Der Sonne 100 mal ichmacher icheinet, taum in 30 Jahren um die Sonne fommt und abermals fich vielleicht in 7 Stunden um feine Are brebet : fo find wir mittlere Planeten, Erde, Dars und Benus, von mittlerer Matur. Unfer Taa ift wenig von einander, von den Tagen der andern aber fo fehr verfchieden, als umgefehrt unfre Sahre. Much ber Lag der Benus ift bennah 24 Stunden; bes Mars nicht 25 lang. Das Jahr ber erften ift von 224, des letten von I Jahr und 322 Tagen, ob er gleich 31 mal fleiner als die Erde. und um mehr als die Salfte von der Sonne ents fernt ift; weiterhin geben die Berhaltniffe ber Grefe, des Umichwunge, der Entfernung fühn auseinander. Auf Ginen der drep Mittelplanes

ten hat und alfo die Matur gefest, auf benen auch ein mittleres Berhaltniß und eine abgewogs nere Proportion fo wie ber Beiten und Raume, so vielleicht auch der Bildung ihrer Geschöpfe zu berrichen icheinet. Das Berhaltnig unfrer Mas terie zu unferm Geift ift vielleicht fo aufwiegend gegen einander, ale die Lange unfrer Tage und Dachte. Unfre Bedankenschnelligfeit ift vielleicht im Maas bes Umschwunges unfres Planeten um fich felbft und um die Sonne ju der Schnelligfeit oder Langfamfeit andrer Sterne; fo wie unfre Sinne offenbar im Berhaltniß ber Reinheit von Organisation fteben, die auf unfter Erde forts Fommen fonnte und follte. Bu benden Seiten binaus giebt es mahrscheinlich die großesten Die vergenzen. Laffet uns alfo, fo lange wir hier leben, auf nichts, als auf den mittelmäßigen Erdeverstand und auf die noch viel zweydeutigere Menschentugend rechnen. Wenn wir mit Augen des Merturs in die Sonne feben und auf feinen Blugeln um fie fliegen tonnten; wenn uns mit ber Raschheit bes Saturns und Jupiters um fich felbft, zugleich ihre Langfamfeit, ihr weiter gros-Ber Umfang gegeben mare, oder wenn wir auf dem Saar der Rometen, der großeften Barme und

und Ralte gleich empfangig, burch die weiten Regionen des hinmels schiffen könnten: denn dörften wir von einem andern, weitern oder ens gern, als dem proportionirten Mittelgleise menschs licher Gedanken und Krafte reden. Nun aber, wo und wie wit find, wollen wir diesem mildes proportionirten Gleise tren bleiben; er ist unseret Lebensdauer wahrscheinlich gerade gerecht.

Es ift eine Ausficht; die auch Die Geele bes trägften Menfchen erwecken fann , wenn wir uns einft auf irgend eine Beife im allgemeinen Ges nuß diefer uns jeht verfagten Reichthumer ber bildenden Natur gedenken: wenn wir uns vor: ftellen, daß vielleicht, nachdem wir zur Summe der Organisation unfres Planeten gelangt find, ein Bandelgang auf mehr als Ginem andern Stern das Loos und ber Fortichtitt unftes Ochicks fals fenn konnte, oder daß es endlich vielleicht gat unfre Beftimmung mare, mit allen gur Reife ger langten Sefchopfen fo vieler und verschiedener Schwesterwelten Umgang ju pflegen. Wie ben uns unfere Schanten und Rrafte offenbar nur aus unfrer Erd : Organifation feimen und fich fo lange zu verändern und zu verwandeln freben, bis fie etwa zu der Reinigfeit und Reinheit ger € 3 diehen

bieben find, bie biefe unfre Schopfung gemabren fann : fo wirds, wenn die Unalogie unfre Sub, rerin fenn barf, auf andern Sternen nicht anders feyn; und welche reiche harmonie laffet fich ges benten, wenn fo verschieden gebildete Wefen alle gu Ginem Biel wallen (c) und fich einander ihre Empfindungen und Erfahrungen mittheilen. Uns fer Berftand ift nur ein Berftand ber Erde, aus Sinnlichkeiten, Die und hier umgeben, allmas lich gebildet: fo ifts auch mit den Trieben und Meigungen unfres Bergens; eine andre Beft fennet ihre außerlichen Sulfemittel und Sinders niffe mahrscheinlich nicht. Aber die letten Ros fultate berfelben follte fie nicht fennen? Gewiß! alle Radien ftreben auch hier jum Mittelpunkt des Rreifes. Der reine Berftand fann überall nur Berftand fenn, von welchen Sinnlichkeiten er auch abgezogen worden; die Energie des Bers gens wird überall Diefelbe Tuchtigfeit, b. i. Tus gend fenn, an welchen Segenftanden fie fich auch genbet habe. Alfo ringet mahricheinlich auch hier bie

<sup>(</sup>c) Bon der Sonne als einem vielleicht bewohrbaren Körper f. Bodens Gebanken über die Ratur der Sonne in den Beschaftig, der berlinschen Gesellich, natursorschender Freunde B. 2. S. 225.

Die größeste Mannichfaltigfeit zur Einheit und die allumfaffende Ratur wird ein Ziel haben, wo fie die edelfte Bestrebungen fo viel artiger Beldopfe vereinige und bie Bluten aller Belt gleichfam in einen Garten fammle. Was phys fifch vereinigt ift; warum follte es nicht auch geiftig und moralisch vereinigt fenn? ba Beift und Moralitat auch Dhufif find und denfelben Ges feben, die doch julett alle vom Sonnenspftem abhangen, nur in einer hohern Ordnung bienen. Bare es mir alfo erlaubt, Die allgemeine Bes Schaffenheit der mancherley Planeten auch in der Organisation und im Leben ihrer Bewohner mit ben verschiedenen Rarben eines Sonnenstrals oder mit den verschiednen Tonen einer Tonleiter zu vers gleichen: fo murbe ich fagen, daß fich vielleicht das Licht der Ginen Sonne des Bahren und Gus ten auch auf jeden Planeten verschieden breche; fo baß fich noch feiner berfelben ihres gangen Bes nuffes ruhmen tonnte. Hur weil Gine Sonne fie alle erleuchtet und fie alle auf Einem Dian bet Bildung schweben: so ift zu hoffen, fie tommen alle, jeder auf feinem Bege, ber Bollfommens beit naher und vereinigen fich einst vielleicht, nach' mancherlen Banbelgangen, in Giner Schule - E A Des

des Guten und Schönen. Jeht wollen wir nnr Menschen seyn, d. i. Ein Ton, Eine Farbe in der harmonie unster Sterne. Wenn das Licht, das wir genießen, auch der milden grünen Farbe zu vergleichen wäre, so lasset sie uns nicht für das reine Sonnenlicht, unsern Verstand und Willen nicht für die Handhaben des Universum halten: denn wir sind offenbar mit unser ganzen Erde nur ein kleiner Bruch des Ganzen.

### III.

Unfre Erde ist vielerlen Revolutionen durchgegangen, bis sie das, was sie jest ist, worden.

Den Beweis dieses Sates giebet sie selbst, auch schon durch das, was sie auf und unter ihr err Obersidhe (denn weiter sind die Menschen nicht gekommen) zeiget. Das Wasser hat übers schwemmt und Erdlagen, Berge, Thaler gebild det: das Feuer hat gewütet, Erdrinden zersprengt, Berge emporgehoben und die geschmolznen Einz geweide des Innern hervorzeschützet: die Lust

in ber Erbe eingesthioffen, bat Bolen gewolbt und ben Ausbruch jener machtigen Elemente bei fordert: Binde haben auf ihrer Oberflache getoi bet und eine noch machtigere Urfache hat fogar ihre Bonen veranbert. Bieles hievon ift in Beiten ger fchehen; da es fcon organistete und lebendige Rreaturen gab: ja hie und da fcheint es mehr als einmal, hier schneller, dort langsamer geschehen au fenn, wie fast allenthalben und in so groker Sohe und Tiefe bie verfteinten Thiere und Ges machfe zeigen. Biele diefer Revolutionen geben eine icon gebilbete Erbe an und tonnen alfo viele leicht als jufallig betrachtet werden; andre fcheis nen der Erde mefentlich gut fenn und haben fie urt fprunglich felbit gebildet. Beder über iene noch über diese (fie find aber schwer ju trennen) has ben wir bisher eine vollständige Theorie; schwerk lich tonnen wir fie auch über jene haben, weil fie aleichsam historischer Natur find und von zu viel Eleinen Localursachen abhangen mogen. biefe aber, über die erften mefentlichen Revolution nen unfrer Erbe, wunschte ich, bag ich eine Theorie erlebte. 3ch hoffe, ich werde es; benn sbaleich bie Bemerkungen aus verschiebenen Belttheilen lange noch nicht vielfeitig und gerau E 5 genug

genng find: fo fcheinen mir boch fowohl bie Grundfage und Bemerkungen ber allgemeinen Phyfit, als die Erfahrungen ber Chemie und bes Berghaues bem Punkt nahe, wo vielleicht Ein gludlicher Blid mehrere Biffenfchaften vers einigt und also Gine durch die andere erklaret. Gewiß ist Buffon nur der Des Bartes diefer Mrt mit feinen fuhnen Sypothefen, den balb ein Repler und Newton durch rein zusammenstim mende Thatfachen übertreffen und widerlegen moge. Die neuen Entdedungen, die man über Warme, Luft, Feuer und ihre mancherlen Birs tungen auf die Bestandtheile, auf Composition und Decomposition unfrer Erdwesen gemacht hat, die simpeln Grundsabe, auf die die elettrische, gum Theil auch die magnetische Materie gebracht ift, icheinen mir baju wo nicht nabe, fo boch ents ferntere Borfdritte ju fenn, daß vielleicht mit ber Beit durch Ginen neuen Mittelbegrif es einem gludlichen Geift gelingen wird, unfre Geogenie so einfach zu erklaren, als Repler und Newton das Sonnengebaude darftellten. Es mare fcon, wenn hiemit manche als qualitates occultae bis: her angenommene Naturkrafte auf erwiesene phys fifche Befen reducirt werden tonnten.

Bie bem auch fen, fo ift wohl unfaugbar, daß die Natur auch hier ihren großen Schritt ger halten und die größeste Mannichfaltigteit aus eis ner ins Unendliche fortgehenden Simplicitat ges wahret habe. Eh unfre Buft, unfer Baffer, unfre Erde hervorgehracht werden tonnte, maren manderlei einander auflosende, niederschlagende Stamina nothig; und die vielfachen Gattungen ber Erbe, der Gefteine, der Erpftallifationen. gar der Organisation in Duscheln, Pflanzen, Thieren, julest im Menfchen wie viel Auftofung gen und Revolutionen bes Einen in bas Anbre fege ten die voraus! Da die Ratur nun allenthalben auch jest noch alles aus bem Beinften, Rleineften hervorbringt und indem fie auf unfer Beitmans gar nicht rechnet, die reichfte Falle mit ber enge ften Sparfamteit mittheilet: fo fcheint Diefes and, felbft nach ber mosaifchen Tradition, ihr Sang gewesen ju fenn, ba fie jur Silbung ober vielmehr zur Ausbildung und Entwicklung der Ge Schorfe den erften Grund legte. Die Daffe mire tender Rrafte und Clemente, aus der die Erde ward, enthielt mahrscheinlich als Chaos alles. mas auf ihr merben follte und tonnte. In pes riodischen Zeitraumen entwickelte fich aus geiftis gen

gen und forperlichen ftaminibus bie Luft, bas Reuer, bas Baffer , die Erbe. Manderlen Bere bindungen des Baffers, der Luft, des Lichts mußten vorhergegangen fepn, ebe ber Same bet erften Pflanzenorganisation, etwa das Moos; hervorgehen konnte. Biele Pflanzen mußten hervorgeganden und gestorben fenn, ehe eine Thierorganisation ward; auch ben diefer giengen Infeften, Bogel, Baffet: und Rachtthiere ben gebildetern Thieren ber Erbe und Des Tages vor: bis endlich nach allen die Rrone der Organisation unfrer Erde, ber Mensch, auftrat, Microcoss mus. Er, ber Sohn aller Elemente und Ber fen, ihr erlefenfter Inbegrif und gleichfan bie Bluthe der Erbenfcopfung tonnte nicht anders, als das lette Schoosfind ber Datur feyn, ju deft fen Bildung und Empfang viele Entwickelungen und Revolutionen vorhergegangen feyn mußten.

Indessen wars eben so natürlich, daß auch Er noch viele erlebte und da die Natur nie von ihrem Werk abläßt, noch weniger einem Zärtlinige zu gut, dasselbe vernachläßigt ober verspätet: so mußte die Austrocknung und Fortbildung der Erde, ihr innerer Brand, Ueberschwemmungen und von sonst sonst daraus folgte, noch lange und oft forts

fortbauren, auch da Menschen auf Erden lebten. Selbst die alteste Schrifttradition weiß noch von Revolutionen biefer Art und wir merben fpatere bin feben, was biefe fürchterlichen Ericheinungen Der erften Beit bennah aufs ganze menschliche Bes fchlecht fur ftarte Birfungen gemacht haben. Riebt find Umwaljungen biefer ungeheuren Gate tung feltner, weil die Erde ausgebildet oder viele mehr alt ift; nie aber konnen und werden fie uns ferm Gefchlecht und Bohnplat gang frembe mers den. Es mar ein unphilosophisches Gefchren, das Poltaire ben Lissabens Sturz anhob, da er bennah lafternd die Gottheit deswegen antlagte. Sind wir uns felbft nicht und alle des unfre, felbst unfern Bohnplag, die Erde, den Elemens ten fculbig? Benn biefe, nach immer fortwire tenden Maturgefegen periodifch aufwachen und bas Ihre gurucke fodern, wenn Reuer und Bafe fer, Luft und Bind, die unfre Erde bewohnbar und fruchtbar gemacht haben, in ihrem Lauf forts gehn und fie gerftoren: wenn die Sonne, bie uns fo lang als Mutter ermarmte, die alles Lebende auferzog und an goldenen Seilen um ihr erfreus endes Antlig lentte - wenn fie die alternde Rraft der Erde, Die fich nicht mehr gu halten und: forts

fortzutreiben vermag, nun endlich in ihren brens nenden Ochoos zoge; was geschahe anders, als was nach ewigen Gefegen der Beibheit und Ords nung gefchehen mußte? Sobald in einer Ratur voll veranderlicher Dinge Bang fenn muß: fo bald muß auch Untergang fenn; icheinbarer Une tergang namlich, eine Abwechselung von Geftals ten und Formen. Die aber trift biefer bas Ins nere ber Matur, die über allen Ruin erhaben, immer als Phonix aus ihrer Afche erfteht und mit jungen Rraften blubet. Schon die Bilbung unfres Bohnhaufes und aller Stoffe, die es hergeben tonnte, muß uns alfo auf die Binfals ligfeit und Abwechselung aller Menschengeschichte bereiten; mit jeder nahern Unficht erblicen wir biefe mehr und mehr.

#### IV.

Unfre Erde ist eine Rugel, die sich um sich selbst; und gegen die Sonne in schiefer Richtung beweget.

Die der Cirtel die vollfommenfte Rigur ift, indem er unter allen Geftalten die größefte Flache

in ber leichteften Conftruction einschließt und ben der ichonften Ginfalt die reichfte Mannichfaltigs feit mit fich führet: fo ift unfre Erde, fo find alle Planeten und Sonnen, als Rugelgeftalten, mits hin als Entwarfe der einfachften Rulle, Des bes fceidenften Reichthums aus den Sanden der Mas tur geworfen. Erftaunen muß man über bie Bielheit der Abanderungen, die auf unfrer Erde wirklich find; noch mehr erstaunen aber über bie Einheit, der diese unbegreifliche Mannichfaltige feit bienet. Es ift ein Beichen ber tiefen nordis fcen Barbaren, in der wir die Unfrigen erziehen, baf wir ihnen nicht von Jugend auf einen tiefen Eindruck biefer Schone, der Einheit und Dans nichfaltigfeit auf unfrer Erde, geben. wunschte, mein Buch erreichte nur einige Stris de ju Darftellung diefer großen Ausficht, mich feit meiner fruheften Selbftbildung erfaßt hat und mich zuerst auf das weite Meer freier Begriffe führte. Gie ift mir auch fo lang beilig, als ich diefen alles umwolbenden himmel übers und diese alles fassende, sich selbst umtreisende Erbe unter mir fehe.

Unbegreiflich ifts, wie Menfchen fo lange ben Schatten ihrer Erbe im Monde feben tonne

ten, ohne augleich es tief au fublen, baf alles auf ihr Umtreis, Rad und Beranderung fen. Ber, ber diefe Rigur je beherzigt hatte, mare hingegangen, die gange Belt ju Ginem Borts glauben in Philosophie und Religion zu betehren, ober fie bafur mit dumpfem aber beiligem Gifer gu morden? Alles ift auf unfrer Erde Abwechses lung einer Rugel: fein Punft bem anbern gleich, fein hemifphar bem andern gleich, Oft und Weft fo fehr einander entgegen, als Mord und Oud. Es ift eingeschränft, diese Abwechselung blos der Breite nach berechnen ju wollen, etwa weil die Lange weniger ins Muge fallt'und nach einem als ten ptolomdischen Rachwerf von Climaten auch Die Menschengeschichte zu theilen. Den Alten mar die Erde minder befannt; jest tann fie uns ju allgemeiner Ueberficht und Schatung mehr bes kannt fenn, als allein durch nords und judliche Grabe.

Alles ift auf ber Erbe Beränderung: hier gilt kein Einschnitt, keine nothdurftige Abtheis tung eines Globus oder einer Charte. Wie sich die Rugel dreht, drehen sich auch auf ihr die Ropfe, wie die Climaten; Sitten und Religios nen, wie die Herzen und Rleider. Es ist eine unsägs unfägliche Beisheit barinn, nicht, baß alles fo vielfach; fondern daß auf ber runden Erde alles noch so ziemlich unison geschaffen und gestimmt ift. In diesem Gefet: viel mit Einem zu thun und die größeste Mannichfaltigkeit an ein zwangs loses Einerley zu knupfen, liegt eben ber Apfel ber Schönheit.

Ein fanftes Gewicht fnupfte die Matur an unfern Ruf, um uns diefe Einheit und Sterige feit ju geben ges heißt in der Rorperwelt Schwere, in der Beifterwelt Eranbeit. Bie alles gum Mittelpunft brangt und nichte von ber Erde hins meg fann, ohne daß es je von unferm Billen abs' hange: ob wir barauf leben und fferben wollen? fo ziehet die Matur auch unfern Geift von Rinde heit auf mit ftarten Reffeln, feben an fein El genthum, b. i. an feine Erbe: (beun mas hats ten wir endlich anders jum Eigenthum als biefe?) Reber liebet fein Band, feine Sttten, feine Sprag de, fein Beib, feine Rinder, nicht weil fie bie beften auf der Belt, fondern weil fie die bemahrs ten Seinigen find und er in ihnen fich und feine Dahe felbst liebet. Co gewohnet fich jeber auch an die ichlechtefte Opeife, an die hartefte Les bensart, an die robeste Sitte bes rauhesten Rlima

und findet zulest in ihm Behaglichteit und Ruche, Selbst die Zugodgel niften, wo sie gebohren find, und das schlechteste, rauheste Baterland hat oft für den Menschenstamm, der sich daran gewöhnte, die ziehendsten Fesseln.

Fragen wir alfo: wo ift bas Baterland der Dienschen? mo ift der Mittelpunkt der Erde? fo wird überall bie Untwort fenn tonnen: hier, wo du ftehoft! es fen nahe dem beeften Dol oder gerade unter ber brennenden Mittagssonne. Uer berall, wo Menfchen leben fonnen, leben Mens fchen und fie fonnen faft überall leben. Da die große Mutter auf unfrer Erde fein ewiges Giner. len hervorbringen konnte noch mochte: fo mar fein andres Mittel, als bag fie bas ungeheuerfte Bielerlen hervortrieb und ben Menfchen aus eis nem Stoff webte, dies große Bielerlen ju ertras gen. Spaterbin werden wir eine ichone Stufe fenleiter finden, wie fich, nachdem die Runft der Organisation in einem Geschopf zunimmt, auch die Sabigteit deffelben vermehret, mancherlen · Buffande ausjudauern und fich nach jedem berfels Unter allen diefen veranderlichen, ben zu bilben. Biebbaren, empfanglichen Gefchopfen Mensch

Pensch das empfänglichke: die ganze Erde ist für ihn gemacht, Er für die ganze Erde.

Laffet uns alfo, wenn wir über die Beichiche te unfres Gefchlechts philosophiren wollen, fo viel möglich alle enge Bedankenformen, Die aus ber Bildung Eines Erbfrichs, wohl gar nur Giner Schule genommen find, verläugnen. Dicht mas ber Menfc bey uns ift, oder gar mas er nach den Begriffen irgend eines Traumers fenn foll; fondern mas er überall auf der Erde und boch zugleich in jeglichem Strich besonders ift, b. i. mogu ihn irgend nur die reiche Mannichfale tigfeit der Bufalle in den Sanden der Matur bils ben fonnte; das laffet uns auch als Absicht ber Matur betrachten. Wir wollen feine Lieblinges gestalt, feine Lieblingsgegend für ihn fuchen und finden; wo er ift, ift er der herr und Diener der Matur, ihr liebstes Rind und vielleicht gut gleich ihr aufs hartefte gehaltner Oflave. theile und Machtheile, Rrantheiten und lebel, fo wie neue Arten des Genuffes, ber Sulle, des Segens erwarten überall feiner und nachdem die Burfel Diefer Umftande und Befchaffenheiten fals len; nachdem wird er werden.

Durch eine leichte fur uns noch unerflarbare Urfache hat die Ratur diese Mannichfaltigfeit ber Beichopfe auf Erben nicht nur befordert fons bern auch eingeschranft und festgestellet: es ift der Winkel unster Erdare zum Sonnenas quator. In den Gefegen der Rugelbewegung liegt er nicht: Supiter hat ihn nicht; diefer ftes bet fentrecht auf ber Bahn gur Sonne. Mars bat ihn wenig; die Benus bagegen ungeheuer fpis und auch der Saturn mit feinem Ringe und feinen Monden brudt fich feitwarts nieder. Bels de unendliche Berichledenheit ber Jahreszeiten und Sonnenwirfung wird daburch in unferm Sternenfpftein veranlagt! Unfre Erbe ift auch hier ein geschontes Rind, eine mittlete Gesellin: der Bintel, mit dem fie eingefentt ift, betragt noch nicht 24 Brabe. Ob fie ihn von jeber ges habt? bavon barf jest noch feine Frage feyn; gnug fle hat ihn. Der unnaturliche wenigftens uns unertläeliche Bintel ift ihr eigen geworden und hat fich feit Sahrtaufenden nicht verandert: er scheinet auch zu dem, was jest die Erde und auf ihr bas Menschengeschlecht fenn foll, nothe wendig. Mit ihm namlich, mit biefer ichiefen Richtung gur Efliptit werben bestimmt; abweche felnde

ί,

felnde Bonen, die die gange Etde bewohnbar machen, vom Pol bis jum Aequator, vom Aes quator wieder jum Dol bin. Die Erde muß fic regelmäßig bengen, bamit auch Begenben, bie fonft in Cimmerifcher Ralte und Finfterniß lagen, den Stral der Sonne febn und gur Organisatit on geschickt merden. Da uns nun die lange Erde geschichte zeigt, baß auf alle Revolutionen bes menschlichen Berftandes und feiner Wirkungen bas Berhaltnig der Bonen viel Ginfluß gehabt : benn weder aus dem talteften noch heiffesten Erde aurtel find jemals Die Wirfungen aufe Bange ers folgt, die die gemäßigte Bone hervorbrachte; fo feben wir abermale, mit welchem feinen Buge ber Kinger ber Allmacht alle, Umwalzungen und Schattirungen auf der Erde umschrieben und ber girte bat. Bur eine fleine andre Richtung ber Erde jur Sonne und alles auf ihr mare anders.

Abgemegne Mannichfaltigkeit also ift anch hier das Gesetz der bildenden Runft des Welts schöpfers. Es war ihm nicht gnug, daß die Ers de in Licht und Schatten, daß das menschliche Leben in Tag und Nacht vertheilt wurde; auch das Jahr unsers Geschlechts sollte abwechseln und nur einige Tage erließ er uns am Ferbst und

Siernach wurde auch bie Lange und' Rurge bes menfchlichen Lebens, mithin Maas unfrer Rrafte, die Revolutionen menichlichen Alters, Die Abwechfelungen unfret Befcafte, Phanomene und Gedanten, Die Dichtigfeit oder Daner unfrer Entschluge und Thaten bestimmt: benn alles bies, werden wir' feben, ift zulett an bies einfache Gefen ber Car ges inne Sahrezeiten gebunden. Lebte der Menfch langer, ware die Kraft, ber Zweck, ber Genuf feines Lebens weniger werbfelnd und gerftrent, rifte nicht die Matur fo periodifch mit ihm, wie fie mit allen Erscheinungen ber Jahrszeiten um ihn eilet: fo fande frenlich zwar weber bie große Extension des Menichenreichs auf ber Erde, und noch weniger bas Gemirre von Scenen fatt. bas uns jest die Geschichte barbent: nuf einemschnialeren Rreife ber Bewohnung aber wirfte wahrscheinlich unfre Lebenstraft inniger, ftarter, veller. Sett ift der Inhalt des Predigerbuchs bas Gombol unferer Erde: Alles hat feine Reit: Minter und Sommer, herbft und Fruftling, Ingend und Alter, Wirten und Rube. unfrer schräge gehenden Goune ift alles Thun der Wenfden Sahresperiode.

#### V.

Unfre Erde ist mit einem Dunstfreise um: hullet und ist im Conflict mehrerer bimmischen Sterne.

Leine, Luft an atomen find wir nicht fabig, ba wir eine fo zusammengesebte Organisation find. ein Inbegrif fast aller Organisationen der Erden deran erfte Bestandtfreile vielleiche alle and bep Luft niedergeschlagen wurden und durch liebers gange aus dem Unfichtbagen ins Gichtbare tras tent. Wahrscheinlich war mals unfte Erde worde bie Luft das Frughaus der Reifte und Steffe ihrer Bilbung und ift fie es nicht noch? Wie manche einst unbekannte Dinge find in den neue: ern Rabren entbestt worden, die alle im Debis um ben Lufe mirten. Die eleftrifche Materie und ber magnetifde. Strom, bas Brennbare. und die Buftfaure, erfaltende Salze und viela leicht.Lichtheile, bie bie Sonne mir anregt: laire ter machtige Principien der Baturwirfungenauf der Erde; und wie manche andre, merden nochentbeckt werden! Die Lufe beschwängert und ibe

5 3

fet auf: sie sauget ein, macht Gahrungen und schlägt nieder. Sie scheint also die Mutter der Erdgeschöpfe, so wie der Erde selbst zu seyn; das allgemeine Behitel der Dinge, die sie ihren Schoos ziehet und aus ihrem Schoos forttreibt.

Es bedarf feiner Demonstration, daß auch in die geistigften Bestimmungen aller Erdger fcopfe bie Atmosphare mit einflieffe und wirke; mit und unter ber Sonne ift fie gleichsam' die Mitregentin ber Erde, wie fie einft ihre Bildnes rin gemefen. Belch ein allgemeiner Unterfchieb wurde fich ereignen , wenn unfre Luft eine andes re Clasticitat und Odwere, andre Reinigkeit und Dichtigkelt gehabt, wenn fie ein andres Baffer, eine andre Erde-niedergeschlagen hatte. und in audern Einfluffen auf die Organisation ber Rorper wirtte! Bewiß ift biefes ber Rall auf andern Planeten, die fich in andern Luftregionen gebildet haben; baber auch jeber Schluß von Substangen und Ericheinungen unfrer Erde auf die Eigenschaften jener so, mifflich ift. Auf dies fer war Prometheus Schöpfer: er formte aus niebergeschlagnem weichen Thon und hohlte aus

der Hohe so viel lichte Funken und geistige Rrafte, als er in dieser SonnensEntfernung und in einer specifisch so und nicht anders schweren Masse habhaft werden konnte.

Much die Berichtebenheit ber Menfchen, fo wie aller Produtte der Erdengel muß fich alfo nach ber wecififden Berichiedenheit bes Debiums richten. indem wir wie im Organ der Gottheit leben. Dier tommt es nicht blos auf Gintheilung ber Ronen nach Site und Ralte, nicht blos auf Leichs tiatelt nith Schwere bes bruckenben Luftforpers: fondern unendlich mehr auf die manderlei wirks famen, geiftigen Rrafte an, bie in ihr treiben, ia beren Anbegrif eben vielleicht alle ihre Gigens fchaften und Phanomene ausmacht. Bie ber elettrifche und magnetifche Strom unfre Erde ums flieft? welche Dunfe und Dampfe bier poer bort aufsteigen? wohin sie treiben? worten fie fich vermandeln? mas fle für Organisationen gebahs ren? wie lange fie biefe erhalten? wie fie fie auft lofen? bas alles giebt fichtbare Ochilife auf Die Befchaffenheit und Gefchichte feglicher Denfchen. art: benn ber Donich ift ja, wie alles andre, ein Zögling ber Luft und im gangen Rreife feines Dafenns aller Erdorganifationen Bruder.

Mich

19 Mich bunft, wir geben einer neuen Bele bon Renntniffen entgegen, wenn fich Die Beus bachtungen, die Boile, Borhave, Bales, Gravefand, Franklin, Prieftlet, Black, Ctaipfort, Wilson, Achard in a. über Bille und Ralte, 'Etteteteftat und Luftarten, famo andern Gemifchen Befen und ihren Ginffuffer the Erd : und Pfingentreich, in Thiere und Mem fdien' hemacht haben', ju einem Ratuefoften. fnmmlen werben. Barden mit ber Boit biefe Berbachkungen fo vielfach und allgemein als: Die ginrehmende Erfannenig mehreren Erbfriche und Erdprodutte juldet, bis das machfende Studium Del Matur gleichfam eine all webvottete freie Atas demite ftiftete ,' die fich mit vertheilter Aufmerts famteit, aber in Einem Gelft bes Bahren, Gir dern, Dablichen und Odonen ble Ginfluffe bies fer Wefen fie und da ; auf Dies und Jenes ber mertte: fo werben wir endlich eine geographische Aerologie erhalfen und bies große Treibhaus ber Matur in taufend Beranderung nach einerfen Grundgefefen wirten feben. Die Bilbung ber Memden an Rorper und Geift wird fich mit bart aus erflaren ; ju beren Gemalbe uns jest nur einzeine

einzelne jedoch jum Theil fehr deutliche Schats tenging gegeben find

: Aber die Erdeiff nicht allein da im Univers fum; and out thre-Uniosphare, auf-bies groke Behaltnis wietenber Rrafte wirten andere Sims melbivefen. Die Sonne, ber emige Reuerhall, reat fe mit feiner Stualen: ber Mond, biefer brackende fchwere Korper, der vielleicht gar in ihrret Atmosiphare hangt, bruckt fie jest mit feinem falten und finftern, jeht mit feinem von der Gons ne ermdrinten Antlik. Sald life er vor, bald hinter ihr; fest ift fie der Sonne naber, jest fers Undere Himmelstörper nahm fich the, dedui gen auf ihre Babn und mobifieiren ibre Rrafte. Das gange Simmelefpftem ift ein Streben gleiche ober ungleicartiger aber mit großer Starte ges triebner Angeln gegen einander; und nur die Eis ne große Sides der Allmacht ifts, die dies Getriet be gegen einemder wog und ihnen in ihrem Kampf beiftebet. Der menfcliche Berftand hatauch bier im weitesten Labprinth ftrebender Rrafte einen Raden gefunden und beinah Bunderdinge gelein fet, ju benen ihm der fo unregelmäßige, von zwen entgegengesetten Drnfwerten getriebne und gludlicher

gludlicher Beife uns fo nahe Mond bie größefte Korderung gab. Werden einft alle diefe Bemers tungen und ihre Resultate auf die Veranderuns gen unfrer Enftlugel angewandt merden, wie fie bet ber Cbbe und Kluth fchon angewandt find': wird ein vieljähriger Fleis an verschiebenen Or: ton ber Erbe, mit ber Gulfe garter Bertgeuge, Die gum Theil ichon erfunden find, fortfahren, bie Revolutionen biefes himmlischen Meers nach Beiten und Lagen zu ordnen und zu einem Gane zen zu bilden: so wird, dunkt mich, die Aftros logie aufe neue in berruhmwurdigften nühlichsten Geftalt unter unfern Biffenichaften erscheinen und was Toaldo anfing, wodu de Luc, Lambert, Tobias Mayer, Bodmann u. a. Grundfate oder Beibulfe gaben, bas wird vielleicht (und ger wiß mit großem Blid auf Geographie und Gefdicht te der Menschheit) ein Gatterer vollenden.

Snug, wie werden und wachsen, wir wab ten und-ftreben unter ober in einem Meer zum Theil bemerkter, zum Theil geahneter himmels: Erafte. Wenn Luft und Witterung so vieles über und bie ganze Erde vermögen: so wars auch bielleicht im Größern hier Ein elektrischer Funke, ber in diesem menschlichen Geschöpf reiner traf, bort eine Portion entzündbaren Zunders, die sich in Jenem gewaltiger ballte; hier eine Masse mehe rerer Kälte und Heiterkeit, dort ein sanstes, mils derndes stüßiges Wesen, was und die größesten Perioden und Nevolutidnen der Menschheit bez stimmt und geändert hat. Nur der allgegenwäre tige Blick, unter dem nach ewigen Gesetzen sich auch dieser Teig bildet; nur Er ists, der in dies ser physischen Kräfte: Welt jedem Pankt des Elez ments, jedem springenden Funken und Vethen stral seine Stelle, seine Zeit, seinen Wirkungse treis zeichnet, um ihn mit andern entgegengesest ten Kräften zu mischen und zu mildern.

# VI.

Der Planet, ben wir bewohnen, ift ein Erdgeburge, das über die Wasser, flache hervorragt.

Der simple Anblick einer Belteharte beflätigt biefes. Retten von Seburgen finds, die bas ver fte Land nicht nur durchschneiden, sondern die auch offenbar

offenbar ale bas Gerippe daftehn, an und ju bem Ach bas Land gebildet hat. In Amerita laufe bas Geburge laugft bem meftlichen Ufer durch ben Luthmus hinauf. Es geht queer bin, wie fich bas gand giehet: wo es mehr in bie Mitte trift, wird auch bas Land breiter, bis es fich über Reus mexico in unbefannten Gegenden verlieret. Bahr: scheinlich geht es auch hier nicht nur höher hinauf bis ju ben Eliasbergen fort; fondern hangt auch in der Breite mit mehreren, infonderheit ben blonen Bergen zusammen, fo wie in Gudameris ta, wo bas Land breiter wird, auch Berge fich nords und offlich hinziehn. Amerika ift alfo, felbft feiner Sigur nach, ein Erdftrich an feine Berge gehangt und gleichsam an ihren guß ebner ober ichroffer hinangebildet.

Poie drei andern Welttheile geben einen zusams mengesetzern Aublick, weil ihr großer Umfang im Grunde nur Ein Welttheil ift; indessen ifts auch bei ihnen ohne Mahe kennbar, daß ber Erd: Rucken Affens der Stamm der Gebürge set, die sich über diesen Welttheil und über Eusropa, vielleicht duch über Afrika, wenigstens über seinen obern Theil verbreiten. Der Atlas

ift eine Kortfredung ber Affatifchen Geburge, die in der Mitte des Landes nur eine großere Sohe gewinnen, und fich durch die Bergebiben am Dil marscheinlich mit dem Mondeneburgen binden. Ob diefe Mondegeburge ber Siche und Breite nach ein wirflicher Erb. Rucken fenn? muß die Zufunft lehren. Die Große des Langdes, und einige gerfiucte Machrichten follten es qu vermuthen geben; indeffen fcheint eben auch die proportionirte Wenigfeit und Rleinheit der Rluffe diefes Erbstrichs die uns befannt find, noch nicht eben dafür zu entscheiden, daß feine Sohe ein mahrer Erdgartel fet, wie ber Affatifche Uraf oder die Ameritanischen Cordillergs. Gnug, auch in diesen Welttheilen ist pffenbar bas Land bett Beburgen angebildet. Alle feine Streden laus fen parallel den Meften der Berge; wo diefe fich breiten und veraftigen, breiten fich auch die Laus Dies gilt bis auf Borgeburge, Infeln und Salbinfeln: Das Land ftrectt feine Arme und Blieder, wie fich bas Geripp ber Geburge ftreett: es ift also nur eine wannichfaltige in mancherlei Schichten und Erdiagen an fie angebildete Daffe, idie endlich bewohnbar worden.

ð.

ć

Muf die Kortleitung ber erften Geburge tams also an, wie die Erde als vestes Land da fteben follte; fie icheinen gleichfam ber alte Rern und bie Strebepfeiler der Erbe gu fenn, auf melf che Baffer und Luft nur ihre Laft ablegten, bis endlich eine Pflangftatte ber Organifation herabs gedachet und geebnet ward. Aus dem Umichmung einer Rugel find Diefe alteften Beburgfetten nicht au erflaren: fie find nicht in ber Wegend des Aequators, wo ber Rugelichwung am großeften war: fie laufen beinselben anch nicht einmal pas rallel, wielmehr gebt die Amerifanische Bergreis he gerade burch den Aequator. Wir burfen alfo von diefen mathematifden Begirfungen bier fein Licht fobern: ba überhaupt auch bie hochften Berge und Bergreihen gegen bie Dtaffe ber Rugel in ihrer Bewegung ein unbedeutenbes Dachts find. Ich halte es also auch nicht für gut, in Mamen ber Geburgfetten Mehnlichfeit mit dem Aequator und ben Meridianen ju fube stituiren, ba zwischen beyden tein mahrer gu fammenhang fatt findet und die Begriffe damit eber irre geführt murben. Auf ihre utfprunge liche Gestalt, Erzeugung und Fortstreckung, auf thre Sobe und Breite, fury auf ein physisches Yiatur?

Vaturgesetz kommt es au, das uns ihre Bils dung und mit derfelben auch die Bildung des vesten Landes erklare. Ob sich nun ein solches physisches Raturgesetz sinden liesse? ob sie als Stralen aus Einem Punkt? oder als Acste aus Einem Stamm? oder als winklichte Hnseisen das sein Serippe der Erde hervorragten, für eine Bildungsregel hatten? Dies ist die wichtige biss her noch unausgelösete Krage, der ich eine gnugs thuende Auslösung wünschte. Wohlverstanden nehmlich, daß ich hier nicht von herangeschwemms ten Vergen, sondern vom ersten Grunds und Urgebürge der Erde rede.

Snug: wie fich die Geburge jogen, ftreckten fich auch die Lander. Aften ward zuerst ber wohnbar, weil es die hochsten und breitesten Bergketten und auf seinem Rucken eine Sine bee saß, die nie das Meer eereicht hat. hier war also nach aller Bahrscheinsichkeit irgend in ein nem giuckseigen Thal am Fuß und im Bufen der Geburge ber erste erlesene Bohnsis der Mens schon und fruchtbaren Ebnen langst ben Strose schoen und fruchtbaren Ebnen langst ben Strose

men hinab; nordwarts bilbeten fich fartere Stamme, die gwischen Fluffen und Bergen ums herzogen und fich mit der Zeit westwarts bis nach Europa drakgten. Ein Bug folgte dem andern: ein Bolt brangte bas andre; bis fie abermals an ein Meet , die Oftfee, tamen , jum Theil berübergingen, jum Theil fich brachen und bas füdliche Europa befesten. Dies hatte von Affen aus fudmarts ichon andre Buge von Bolfern und Colonien erhalten; und fo wurde durch vers Schiedne, juweilen fich entgegengefeste Menfchens ftrome diefer Binkel der Erde fo dicht bevolfert als en bevolfert ift. Dehr als Gin gebrangtes Bolt jog fich julett in die Geburge und ließ feis nen Uebermindern die Planen und offene Relder: baber wir bennah auf der gangen Erde die alter ften Refte von Nationen und Sprachen entweder in Bergen ober in'den Eden und Bindeln bes Landes antreffen. Es giebt faft teine Infel, feinen Erdftrich, wo nicht ein fremdes fpateres Bolt die Ebnen bewohnt und rauhe altere Ratis onen fich in die Berge verftect haben. Bon bies fen Bergen, auf benen fie ihre hartere Lebende art fortschten, find fodenn oft in fpatern Beiten Revolutionen bewirft worden, die die Conen mehr

mehr ober minder umtehrten. Inbien, Derfien. Sina, felbft die weftlichen affatifchen Lander, ja bas durch Runfte und Erdabtheilungen mohl verwahrte Europa wurde mehr als einmal von den Wolfern der Geburge in ummalgenden Bees ren heimgesucht; und was auf dem großen Schaus plat der Mationen gefchah, erfolgte in fleinern Bezirfen nicht minder. Die Maratten in Guds aften : auf mehr als Einer Infel ein wildes Ges burqvolt: in Europa bie und da Refte von alten tapfern Bergbewohnern ftreiften umber, und menn fie nicht Ucberwinder merben fonnten. murden fie Rauber. Rury die großen Bergs ftreden der Erde icheinen fo wie der erfte Bohns fis, fo auch die Werkstate der Revolutionen und ber Erhaltung bes menschlichen Befchlechts gu Bie fie der Erde Baffer verleihen, vers lieben fie ihr auch Wolker: wie fich auf ihnen Quellen erzeugen, fpringt auch auf ihnen der Beift des Muths und der Frenheit, wenn die mildere Ebene unterm Jod der Gefete, ber Runfte und Lafter erliegt. Doch fest ift die Sohe Afiens der Tummelplat von großentheils wilden Boltern; und wer weiß, ju welchen Ues Œ 2 bers

Serfcwemmungen und Erfrifchungen funftiger Sahrhunderte fie ba find?

Bon Aftita miffen wir zu wenig, um über bas Treiben und Drangen ber Bolfer bafelbft ju urtheilen. Die obern Gegenden find, auch bem Menfchenftamm nad, gewiß aus Afien befett; und Aegypten hat feine Cultur mahricheinlich nicht vom hohern Erd : Ruden feines veften lans des, fondern von Uffen aus erhalten. Bohlaber ifts von Methiopiern überfcmemmt worden unb auf mehr als Einer Rufte, (weiter tennen wir ja bas Land nicht) hort man von herabbrangens ben wilden Bolfern der Sohe des Erdtheils. Die Sagas find als die eigentlichsten Menschens freffer beruhmt: die Raffern und die Bolfer über Monomotara follen ihnen an Bildheit nicht nachs Rurg, an den Mondebergen, die bie weiten Strecken bes innern Landes einnehmen, fceint auch hier, wie allenthalben bie urfprungs liche Rauheit diefes Erdgeschlechts zu mohnen.

Bie alt oder jung die Bewohnung Americ ta's feyn moge: fo hat fich gerade am Buß bet hochften Cordilleras der gebildetfte Staat diefes Welte

etwa

Belttheils gefunden, Deru: aber nur am Rug bes Berges, in gemäßigten ichonen Thal Quis to. . Langft der Bergftrecke von Chili, bis ju den Datagonen ftreden fich die wilden Bolter bingb. Die andern Bergfetten und überhaupt das gange Land im Innern ift uns ju wenig befannt; ins beg befannt gnug, um überall ben Sag beffatigt ju finden, daß auf und zwischen ben Bergen alte Sitte, originale Bilbheit und Freiheit mohne. Die meiften diefer Boller find von den Spaniern noch nicht bezwungen und fie mußten ihnen felbft ben Namen los bravos geben. Die talten Bes genden von Mordamerita, fo wie die von Afien, find dem Clima und der Lebensart ihrer Bolfer nad, für eine weite große Berghohe gu halten.

So hat also bie Matur mit ben Bergreis ben, die fie jog, wie mit ben Stromen, die fie herunter rinnen ließ, gleichsam den rohen aber ver ften Grundrif aller Menschengeschichte und ihrer Revolutionen entworfen. Bie Bolfer hie und Da durchbrachen und weiteres Land entdecten: wie fie langft ben Stromen fortzogen und an fruchtbaren Dertern Sutten, Dorfer und Stadte bauten; wie fie fich zwischen Bergen und Baften, Œ

etwa einen Strom in ber Mitte, gleichsam vers fchangten und biefen von der Datur und ihrer Gewohnheit abgezirkten Erdstrich nun bas Ihre nannten: wie hieraus nach der Beschaffenheit bet Gegend verschiedne Lebensarten , gulegt Reis che entstanden, bis das menfchliche Wefchlecht endlich Ufer fand und an bem meiftens unfrudite baren Ufer auf der See gehen und aus ihr Dahs rung gewinnen lernte - Das Alles gehort fo fehr jur naturlich i fortidhreitenden Befchichte des Menschengeschlechts, als zur Naturgeschichte ber Erde. Gine andre Sohe mars, die Jagonatios nen erzog, die alfo Bildheit unterhielt und nos thig madite: eine andre mehr ausgebreitet und milde, die hirtenvolfern ein Feld gab und ihnen friedliche Thiere jugefellte: eine andre, die den Acterbau leicht und nothwendig machte; noch eine andre, die aufs Schwimmen und ben Rifchfang fließ, endlich und julest gar jum Sandel führe te - lauter Perioden und Buftande der Menfche helt, die ber Bau unfrer Erbe in feiner naturlis den Berichiedenheit und Abwechselung nothwens dig machte. In manchen Eroftrichen haben fich baher die Sitten und Lebensarten Jahrtaus fende erhalten; in andern find fie, meiftens durch auffere duffere Ursachen, verändert worden, aber immer nach Proportion des Landes, von dem die Verändes rung kam, so wie dessen, in dem sie geschah und auf das sie wirkte. Weere, Bergketten und Strösme sind die natürlichsten Abscheidungen so der Länder, so auch der Völker, Lebensarten, Spraschen und Neiche; ja auch in den größesten Revostitionen menschlicher Dinge sind sie die Directionslinien oder die Grenzen der Weltgeschichte gewesen. Liefen die Berge, sidsen die Ströme, uferte das Meer anders; wie unendlich anders hätte man sich auf diesem Tummelplat von Nastionen umhergeworsen !

Ich will nur einige Worte über die Ufer des Meers fagen: sein Schauplat ift sa weit, als maunichfaltig und groß die Aussicht des vesten Landes. Was ists, das Afien so zusammhäns gend an Sitten und Vorurtheilen, ja recht eis gentlich zum ersten Erziehungshause und Vill dungsplat der Viller gemacht hat? Zuerst und vorzüglich, daß es solch eine große Strecke vesten Landes ist, in welchem Belser sich nicht nur leicht fortbreiten, sondern auch lange und immer zu sammenhangen mußten, sie mochten wollen oder

€ 4

nicht.

nicht. Das große Geburge trennt Rords und Subafien; fonft aber trennet Diefe weiten Stres den fein Meer; ber einzige Cafpifche See ift als ein Reft bes alten Weltmeers am Rug des Caus cafus fteben geblieben. Bier fand alfo die Eras bition fo leicht ihren Beg und tonnte durch neue Trabitionen aus berfelben ober einer andern Ges gend verftartt merden. hier wurzelte alfo alles fo tief, Religion, Bateranseben, Defpotismus! Se naher nach Affen, bestomehr find biefe Dinge als alte emige Sitte ju Saufe und ohngeachtet aller Berichiedenheiten einzelner Staaten find fie über bas gange Gudafien gebreitet. Das norbs liche, bas burd bobe Bergmanern von jenem ger Schieden ift, hat fich in feinen vielen Rationen ans bere, aber Erop aller Berfchiedenheit der Bolter unter fich, auf einen eben fo einformigen Ruf get bildet. Der ungeheuerste Strich ber Erde, Die Tartagei, wimmelt von Rationen verschiedener Abkunft, die boch beinah alle auf Giner Stufe Der Cultur fieben: denn tein Meer trennt fie: fie tummeln fich alle umber auf einer großen Norbs warts : hinabgefentten Tafel.

Dagegen , was macht das fleine rothe Meer fur Unterscheidung ! Die Abeffinier find ein Arabischer

Ferffamm, bie Aegypter ein Affatisches Wolf: und welch eine andre Belt von Gitten und Lebenst meife errichtete fich unter ihnen! Un ben unters ften Eden von Affen zeigt fich ein gleiches. Der fleine verfiche Deerbufen, wie fehr trennt er Arabien und Perfien! Der fleine malavifche Sis aus, wie febr unterfcheidet er die Malagen und Rambojer von einander! Bei Afrita ifts offenbar, baß die Sitten feiner Ginmohner weniger vers fchieden find, weil diese durch feine Meere und Meerbufen, fondern vielleicht nur durch die Bus ften von emander getrennt werden. Auch freme De Nationen haben baber weniger auf baffelbe wirfen tonnen und une, die wir alles durchfros den haben, ift diefer ungeheure Erdtheil fo gut als unbefanne; blos und allein, weil er feine tiefe Einschnitte des Meers hat und fich wie ein unjugangbares Golbland mit Einer finmpfen Strecke ausbreitet. Amerita ift vielleicht auch Desmegen voll fo viel fleiner Rationen, weil es nord und fublich mit Bluffen, Geen und Bers gen durchschnitten und gerhacht ift. Geiner Lage nach ifts von außen bas jugangbarfte Land, ba es aus zwei Salbinfeln bestehet, die nur burch eis nen engen Sfthmus zusammenhangen , an dem die

tiefe Cinbucht noch einen Archipelagus von Ine feln bildet. Es ift also gleichsam gang Ufer: und daher auch der Befit fast aller Europäischen Seemachte, fo wie im Rriege immer ber Apfel bes Spiels. Gunftig ift biefe Lage fur uns Europaifche Rauber; ungunftig mar feine innere Durchschnittenheit für Die Bildung der alten Einwohner. Sie lebten von einander durch Seen und Strome, durch ploglich abbrecheude Sohen und Liefen ju fehr gefondert, als daß die Cultur Eines Erdstrichs oder das alte Wort ber Tradition ihrer Bater fich, wie in dem breit ten Ufien, hatte beveftigen und ausbreiten mogen.

Warum zeichnet sich Europa durch seine Werschiedenheit von Nationen, durch seine Wiels gewandtheit von Sitten und Künsten, am meissten aber durch die Wittsamkeit aus, die es auf alle Theile der Welt gehabt hat? Ich weiß wohl, daß es einen Zusammenfluß von Ursachen giebt, den wir hier nicht auseinander leiten können; physisch aber ists unleugbar, daß sein durchschnitztenes, vielgestaltiges Land mit dazu eine verans lassende und fördernde Ursache gewesen. Als

•

auf verschiebnen Wegen und zu verschiebnen Beiten fich die Bolfer Affens hieher gogen: wels und Bufen , mie vicle und laufende Strome, welche Abmechset lung fleiner Bergreihen fanden fie hier! Gie fonnten jufammen feyn und fich trennen, auf einander wirken und wieder in Friede leben; ber vielgegliederte kleine Belttheil ward also der Marft und bas Gebrange aller Erbrolfer im Rleis Das einzige mittellandifche Meer, wie fehr ift es die Bestimmerin des gangen Guropa worden! fo daß man beinah fagen fann, daß dies Meer allein den Heber und Fortgang aller alten und mitlern Cultur gemacht habe. Office fichet ihm weit nach, weil fie nordlicher, amifchen hartern Mationen und unfruchtbarern Landern, gleichsam auf einer Debenftrage bes Weltmartte, liegt; indeffen ift auch fie bem gans gen Mord , Europa das Auge. Ohne Re maren die meiften ihr angrengenden Lander barbarifch, falt und unbewohnbar. Ein gleiches ifts mit bem Ginichnitt zwischen Spanien und Frants reid, mit bem Ranal zwischen biesem und Enge land, mit ber Beftalt Englands, Staliens, bes alten Griechenlandes. Man andere die Grenzen diefer

biefer Lander, nehme hier eine Meerenge meg, schließe bort eine Strafe zu; und die Bildung und Verwüstung der Welt, das Schieffal ganzer Wölfer und Welttheile geht Jahrhunderte durch auf einem andern Wege.

Zweitens fragt man alfo: warum es auffer unfern vier Belttheilen feinen funften Belttheil in jenem ungeheuern Deer glebt, in bem man ihn fo lange får gewiß gehalten: fo ift die Unts wort anjest durch Thatfachen ziemlich entschieden : weil es in diefer Mcerestiefe tein fo hohes Ilre geburge gab, an bem fich ein großes reftes Land bilben konnte. Die affatifden Geburge ichneis ben fich in Ceplon mit dem 2ldams , Berge, auf Sumatra und Borneo mit ben Bergftreden aus Malaffa und Siam ab; fo wie die Afrifanischen am Borgeburge der guten Soffnung und die Umeris fanifchen am Reuerlande. Mun geht ber Granit, die Grundfaule bes veften Landes, in die Tiefe nieder und tommt, hohen Streden nach, nirs gend mehr überm Meer jum Borichein. große Meuholland hat feine Geburgfette ber ere ften Gattung; die Philippinen, Molutten und Die andern bin und wieder gerftreueten Infein find alle nur vulkanischer Art und viele derselben haben

haben noch bis jest Bulfane. Bier fonnten ale fo gwar ber Ochwefel und die Riefe ihr Beet verrichten und ben Gemurgaarten ber Belt bins aufbauen helfen, ben fie mit ihrer unterirrdifden Glut als ein Treibhaus der Matur mahricheine lich mit unterhalten. Auch die Rorallenthiere thun was fie tonnen \*) und bringen in Sahrs taufenden vielleicht, die Inselchen hervor, die als Puntte im Beltmeer liegen; weiter aber er ftrecten fich bie Rrafte biefer fublichen Beltges gend nicht. Die Matur hatte biefe ungeheuren Strecken zur großen Bafferfluft bestimmt: benn auch fie war bem bewohnten Lande unentbehr: lich. Entdedet fich einft das phyfifche Bildungs. gefet ber Urgeburge unfrer Erde, mithin aud ber Seffalt bes veften Landes: fo wird fich in ibm auch die Urfache zeigen, marum der Sudpol feine folde Geburge, folglich auch teinen funfs ten Welttheil haben fonnte. Wenn er da mare; mußte er nicht auch nach ber jeBigen Befchaffens heit der Erd : Atmosphare unbewohnt liegen und wie die Eisschollen und bas Sandwichsland ben Seehunden und Dinquins jum Erbeigenthum Dienen ?

Drittens.

<sup>\*)</sup> G. Forffers Bemerfungen G. 126 u. f.

Drittens ba wir hier bie Erbe als einen Schauplag der Menschengeschichte betrachten: fo ergiebt fich aus dem mas gefagt ift, augenscheins lich, wie beffer es war, daß der Schopfer Die Bildung der Berge nicht von der Rugelber wegung abhangen ließ, sondern ein andres von uns noch unentdecttes Befet fur fie feft ftellte. Bare der Mequator und die größefte Bewegung Der Erde unter ihm, an der Entftehung der Bers ge Urfach: fo hatte fich bas vefte Land auch in feiner größten Breite unter ihm foriftreden und Den heiffen Beltgurtel einnehmen muffen, ben jest größtentheils das Deer tublet. Sier mare alfo ber Mittelpunkt des menfchlichen Gefchlechts gemefen, gerade in der tragften Gegend für tors perliche und Seelenfrafte; wenn anders die jegis ge Befchaffenheit ber gefamten Erdnatur noch fatt finden follte. Unter dem Brande der Sons ne den heftigften Explosionen der eleftrifchen Mas terie, der Binde und allen contraftirenden Abs wechselungen der Mitterung hatte unfer Ges Schlecht feine Beburte: und erfte Bildungeftatte nehmen und fich fodenn in die falte Gudgone, Die dicht an den heiffen Erdftrich grangt, fo wie th die nordlichen Gegenden, verbreiten muffen; ber

ber Bater ber Belt mablte unferm Urfprunge eis ne beffere Bildungeftatte. In den gemäßigten Erdftrich ructte er ben hauptstamm der Geburge Der alten Belt; an beffen Fuß bie wohlgebildets fen Denichenvolfer wohnen. Bier gab er ihm eine mildere Begend, mithin eine sanftere Das tur, eine vielfeitigere Erziehungefchule und ließ fie von da, vestgebildet und wohl gestärft, nach und nach in die heiffern und faltern Regionen wandern. Dort fonnten die erften Befchlechter querft rubig wohnen, mit ben Beburgen und Stromen fich fodann allmählich herabziehn und barterer Begenden gewohnt werden. bearbeitete feinen fleinen Umfreis und nutte ihn als ob er bas Universum mare. Glud und Uns glud breiteten fich nicht fo unaufhaltfam weiter, als wenn Eine mahrscheinlich hohere Bergtette unter bem Aequator die gange Mord und Guds welt hatte beherrichen follen. Oo hat ber Schopfer der Belt es immer beffer geordnet, als wir ihm vorschreiben mogen; auch die unregels magige Bestalt unfrer Erde erreichte Zwecke, die eine größere Regelmäßigfeit nicht murde erreicht haben.

## VII:

Durch die Strecken der Gebürge wurs den unfte beiden hemisphäre ein Schauplaß der sonderbarften Vers schiedenheit und Abwechslung.

h verfolge auch hier noch ben Unblick ber allgemeinen Beltcharte. In Afien ftreckt fich bas Beburge in ber grofesten Breite des Landes fort und ohngefahr in der Mitte ift fein Knote; wer follte benten, daß es auf bem untern Bemis fphar gerade andere in bie großefte Lange fich ftreden murbe? und doch ifts alfo. Schon bies macht eine gangliche Berichiedenheit beider Belts Die hohen Striche Siberiens, Die nicht nur den falten Mord; und Mordoftwinden auss gefegt, fondern auch durch die mit ewigem Schnec bedeckten Urgeburge vom ermarmenden Sudwinde abgeschnitten find, mußten alfo, (aus mal da ihr oftere falziger Boben bagu fam,) auch noch in manchen fublichen Strichen fo ers ftarrend talt merden, als wir fie aus Befchreis bungen fennen; bis hie und da andre Reihen diefer

Diefer Berge fie vot ben icharfern Binben ichusten und mildere Thalgegenden bilden tonnten. mittelbar unter biefem Geburge aber, in ber Mitte Affens, welche ichone Begenden breiteten fich nieber! Sie waren burch jene Mauern vor ben erftarrenden Binden des Mords gedecte und befamen von ihnen nur fuhlende Lufte. Die Natur anderte baher auch füblich den Lauf ber Gebürge und ließ fie auf den beiden Salbine fein Indoffans, Malacca, Ceplon u. f. langs Binab laufen. Siemit gab fie beiben Seiten Diefer Lander entgegengefeste Jahrszeiten, regels maffige Abmechselungen, und machte fie auch bas burd ju ben gludlichften Erbftrichen ber Belt. In Afrita tennen wir die innern Geburgreihen au wenia : indeffen wiffen wir, daß auch biefer Belttheil in Die Lange und Breite durchschnits ten, mahricheinlich alfo in feiner Mitte gleiche falls fehr abgefühlt ift. In Amerika bagegen wie anders! Morblich ftreichen die falten Morbe und Mordwestwinde lange Streden binab, ohne daß ein Geburge fie bleche. Sie fommen aus bem großen Eisrevier her, daß fich bisher alle Durchfahrt wiberfett hat, und das ber eigente liche noch unbefannte Gismintel ber Belt zu nem nen

nen ware. Sodann ftreichen fie uber große Erbs ftriche erfrornen Landes bin und erft unter benblauen Gebürgen wird bas Land milber. Moc . immer aber mit fo ploglichen Abwechselungen ber Sige und Ralte, als in feinen andern Lande: wahrscheinlich, weil es biefer gangen Dords Salbinsel an einer zusammenbangenden veften Beburgmauer fehlet, Winde und Witterung gut lenfen und ihnen ihre bestimmtere Berrichaft gu geben. - Im untern Gubamerita gegentheils wehen die Binde vom Gife des Gudpols und finden abermals fatt eines Sturmdachs, das fie breche, vielmehr eine Bergfette, die fie von Sud gen Mord hinauf leitet. Die Ginwohner ber mittlern Gegenden, fo gludliche Erdftriche es von Ratur find, muffen alfo oft zwischen dies fen beiden einander entgegengesetzten Kraften in einer naffen beiffen Eragheit ichmachten, wenn fleinere Winde von ben Bergen ober dem Meere her ihr Land erfrischen und fuhlen.

Seten wir nun die steile Sohe des Landes und seines einformigen Bergrudens hinzu: so wird und die Berschiebenheit beider Belttheile noch auffallender und klarer. Die Cordilleras sind die höchsten Geburge der Welt; die Alpen

ber Schweiz find beinah nur ihre Salfte. ihrem Ruß giehen fich die Sierra's in langen Reihen hinab, die gegen die Meereeflache und die tiefen Thalabgrunde felbft noch hohe Geburs ge find \*); nur uber fie ju reifen, giebt Some ptome der Uebelfeit und ploblichen Entfraftung an Menschen und Thieren, die bei ben hochsten Beburgen ber alten Belt eine unbefannte Ers icheinung find. Erft an ihrem Ruß fangt das eigentliche land an; und dieses an den meiften Orten wie eben, wie plotlich verlaffen von ben Seburgen! Im oftlichen Buf der Cordilleras breitet fich die große Chene des Amagonenftroms, Die einzige in ihrer Art, fort; wie die Peruas nifden Bergftreden gleichfalls die einzigen ihrer Art bleiben. - Auf taufend guß hat jener Strom, ber zulett ein Meer wird, noch nicht & Boll Kall und man fann eine Erdftrede von Deutschlands größefter Lange burchreifen, ohne fich einen Ruß hoch über die Meeresfläche zu erheben \*\*). Die Bers

<sup>\*)</sup> S. Ulloas Nachrichten von Amerifa, Leipz. 1780 mit J. G. Schneiders schänbaren 3ue fatien, die den Werth des Werks uin die Salfe te vermehren.

<sup>\*\*)</sup> S. Leifte Beschreibung des Portugiesischen Asmerika, vom Cubena, Braunschw. 1789. S. 79. 89.

Berge Malbonado am Platoftrom find gegen Die Cordilleras auch von teinem Belang; und fo ift das gange oftliche Sudamerifa, ale eine große Erbenflache anzusehen, die Sahrtaufende lang Ueberschweimmungen, Mordften und allen Unbequemlichkeiten des niedrigsten Landes ber Erde ausgefest fenn mufte und es jum Theil noch ift. Der Riefe und ber Zwerg ftehn alfo hier neben einander, Die wildefte Sohe neben ber tiefften Ticfe, beren ein Erbenland fahig ift. Im subliden Nordamerita ifts nicht am Luisiana ift fo feicht wie ber Deeresbor den, ber ju ihm führet und diefe feichte Cone geht weit ins Land hinauf. Die großen Seen, bie ungeheuren Bafferfalle, die fcneidende Rals te Canada's u. f. zeigen, bag auch der nordliche Erbftrich hoch fenn muffe und baf fich hier abere male obwohl in einem fleinern Brad, Ertreme gefellen. Bas bies alles auf Fruchte, Thiere und Menfchen fur Birtungen habe, wird bie Folge zeigen.

Anders ging die Natur auf unferm obern hemisphär zu Werk, auf dem fie Menfchen und Thieren ihren erften Wohnsit bereiten wollte Lang

Zana und breit jog fie die Geburge ausemander und leitete fle in mehreren Aeften fort, fo daß alle brei Belttheile jufammenhangen fonnten und ohngeachtet ber Berichiebenheit von Erbftrichen und Landern allenthalben ein fanfterer Uebergang Sier burfte tein Beltftrich in Zeonens langer Ueberschwemmung liegen: noch fich auf tom jene Seere von Infetten, Amphibien, jahen Laubthieren und anbrer Meeresbrut bilden, bie Amerifa bevolfert haben. Die einzige BBde fte Robi ausgenommen (bie Mondgeburge tens nen wir poch nicht) und es heben fich teine fo treite Streden mufter Erbhohen in die Bolfen, um in ihren Rluften Ungeheuer hervor ju bringen Die eleftrische Sonne fonnte und zu nahren. hier aus einem trofnern, fanfter gemifchten Erbreich feinere Gemurge, milbere Opeifen, eis ne reifere Organisation befordern auch an Mens fden und allen Thieren.

Es ware schon, wenn wir eine Bergcharte sber vielmehr einen Berge Atlas hatten, auf dem diese Grundsaulen der Erde in den mancheriet Bucfichten aufgenommen und bemerkt waren, wie sie die Geschichte des Menschengeschlechts sodert. Won vielen Gegenden ist die Ordnung

F3 und

und Sohe ber Berge ziemlich genan befinnmt? Die Erhebung des Landes über die Meeresflache, Die Beschaffenheit bes Bobens auf feiner Obers flache, ber Rall ber Strome, die Richtungen der Binde, die Abweichungen ber Magnetnadel, bie Grabe ber Site und Warme find an andern bemerkt worden und einiges bavon ift auch fcos auf eingelnen Charten bezeichnet. Benn mehrere Diefer Bemerkungen, Die jest in Abhandlungen und Reifebeschreibungen gerftreut liegen, genau gesammlet und auch auf Charten gusammengetras gen murben; welche ichone und unterrichtenbe physische Geographie der Erde murde das mit in Ginem Ueberblicke auch ber Matur : und Ges fcichtforscher der Menschheit haben! ber reichfte Beitrag ju Varenius, Lulofs und Bergs manns vortreflichen Werten. Wir find aber auch hier nur im Anfange: die Serber, Pallas, Saus fure, Soulavie u. a. fammlen in einzelnen Erbs ftreden zu der reichen Ernde von Aufschluffen, die wahrscheinlich einft die Peruanischen Seburge, (vielleicht die intereffantsten Gegenden der Belt für die größere Daturgeschichte) zur Einheit und Sewißheit bringen werben.

3weis

## Zweites Buch.

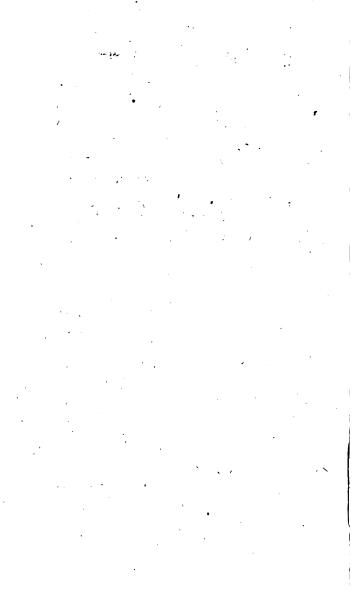



I.

Unser Erdball ist eine große Werkstate zur Organisation sehr verschiedenars tiger Wesen.

o sehr uns in den Eingeweiden der Erds alles noch als Chaos, als Trümmer vorkommt, weil wir die erste Construction des Ganzen nicht zu übersehen vermögen: so nehmen wir doch, seibst in dem, was uns das Kleinste und Roheste dünkt ein sehr bestimmtes Daseyn, eine Gesstaltung und Bildung nach ewigen Gesehen wahr, die keine Willtühr der Menschen veräns dert. Wir bemerken diese Gesehe und Formen; thre innern Kräste aber kennen wir nicht und was man in einigen allgemeinen Worten z. E. Zusammenhang, Ausdehnung Affinität, Schwes re dabei bezeichnet, soll uns nur mit dussern Wersaltnissen bekannt machen, ohne uns dem ins nern Wessen im mindesten näher zu sühren.

Mas.

Bas indes jeder Stein : und Erbart verlies hen ift: ift gewiß ein allgemeines Befet aller Befdiopfe unfrer Erbe; diefes ift Bildung, bestimmte Gestalt, eignes Daseyn. Wefen tann bies genommen merben: benn alle feine Eigenschaften und Wirkungen find barauf gegrundet. Die unermegliche Rette reicht vom Schopfer hinab bis jum Reim eines Sandforns. chens, ba auch biefes feine bestimmte Gestalt hat, in der es sich oft der schönsten Rryftallisatis on nahert. Auch die vermischteften Befen fols gen in ihren Theilen demfelben Befes; nur weil fo viel und mancherlei Rrafte in ihnen wirten und endlich ein ganges jufammen gebracht wert ben follte, bas mit ben verschiedeften Beftands theilen bennoch einer allgemeinen Einheit biene: fo murben Uebergange, Bermifchungen und mans cherlet divergirende Formen. Gobald der Kern unfrer Erbe, ber Granit, ba war, war auch bas Licht da, das in ben bicken Dunften unfres Erdchaos vielleicht noch als Reuer wirfte, es war eine gröbere mächtigere Luft als wir jest ger niessen, es war ein vermischteres schwangeres Baffer da, auf ihn ju wirten. Die andringens be Soure losete ibn auf und führte ihn ju ans bern

dern Steinarten über ; der ungeheure Sand uns fers Erbforvers ift vielleicht nur bie Afche biefes permitterten Rorpers. Das Brennbare ber Luft beforderte vielleicht ben Riefel gur Rafferde, und in diefer organisirten fich die erften Lebendigen bes Meers, Die Schalengeichopfe : da in ber gangen Matur die Materie fruher, als die organ nifirte lebendige Korm icheinet. Moch eine ges waltigere und reinere Birtung bes Feuers und ber Ralte ward jur Renftallisation erfodert, bie nicht mehr bie Duschelform, in die der Riefetfpringt, fondern ichon edigte geometrifche Bins Much diefe andern fich nach ben Fel liebet. Beftandtheilen eines jeden Geschöpfs, bis fie fich in Salbmetallen und Metallen gulegt ber Pflanzensprogung nabern Die Chemie, bie in den neuern Beiten fo eifrig geubt wird, ofe net dem Liebhaber hier im unterirbifchen Reich ber Matur eine mannichfaltige zweite Ochops funa; und vielleicht enthalt diefe nicht blos bis Materie, fondern auch die Grundgefete und ben Schuffel zu affe bem, mas über ber Erbe ger bildet worden. Immer und aberall feben wir, daß die Matur gerftoren muß, indem fie wieder aufbauet, daß fie trennen muß, indem fie neu vereinet.

vereinet. Bon einfachen Gefeten, fo wie vom groben Gestalten schreitet sie ins Jusammenges setzere, Runstiche, Feine; und hatten wir einen Sinn, die Urgestalten und ersten Reime der Dinge zu sehen, so wurden wir vielleicht im Neinsten Punkt die Progression der ganzen Schopfung gewahr werben.

Da indef Betrachtungen biefer Art bier nicht unfer 3wed find; fo laffet uns nur Eins, bie überbachte Difchung betrachten, burch bie unfre Erde jur Organisation unfrer Pflanzen, mithin auch ber Thiere und Menschen fahig ward. Baren auf ihr andre Metalle gerftreut gewesen, wie jest bas Eisen ift bas fich allents halben, auch in Baffer, Erde, Mangen . Thieren und Menfchen findet: hatten fic bie Erdharge, die Ochwefel in ber Menge auf ihr gefunden, in der fich jest ber Sand, ber Thon, und endlich die gute fruchtbare Erbe finbet : meld andre Weschopfe hatten auf ihr leben muffen! Befchopfe, in benen auch eine icharfere Tempes ratur herrichte, ftatt daß jest ber Bater bet Belt bie Bestandtheile unfrer nahrenben Dflans ben au milbern Salgen und Delen machte. Sies

an bereitet fich allmählich ber lofe Sanb, bet vefte Thon, der moofige Torf; ja felbft die wis de Eisenerde und der harte Rels muß fich bagt bequemen. Diefer verwittert mit ber Beit und giebt trodnen Baumen, wenigstens bem burren Moofe Raum; jene war unter den Metallen nicht mur die gefundefte, fondern auch die lentbarfts zur Begetation und Dahrung. Luft und Thau, Regen und Ochnee, Baffer und Binde bungen Die Erbe naturlich; die ihr jugemischten falifchen Ralfarten belfen ihrer Fruchtbarkeit tunftich auf und am meiften beforbert biefe ber Sob ber Beilfame Mutter, wie Pffanzen und Thiere. haushalterifch und erfegend mar bein Cirfel! Ale ler Tod wird neues Leben : Die vermefende Raus lung felbft bereitet Befundheit und frifche Rrafte.

Es ist eine alte Klage, baß ber Mensch, fatt den Boben der Erde ju bauen, in ihre Eine geweide gebrungen ift und mit dem Schaden seis wer Gesundheit und Ruche unter gifutgen Dunften daselbst die Metalle aufsucht, die feiner Pracht und Citelfeit, seiner Habzier und herrschluche dienen. Daß vieles hierinn wahr fei, bezeugen

Die Rolgen, Die Diefe Dinge auf der Oberflache ber Erbe hervorgebracht haben und noch meht Die blaffen Gefichtet , Die als eingeferferte Dus mien in diesen Reichen des Pluto mublen. Was eum ift die Luft in ihnen so anders, die, indem fie die Metalle nahrt, Menfchen und Thiere tobtet? warum belegte ber Schopfer unfre Erbe nicht mit Gold und Diamanten, fatt daß er test allen ihren Befen Sefche gab, fie todt und lebend mit fruchtbarer Erde ju bereichern? Ohne Breifel weil wir vom Golde nicht effen konnten nnd weil die Eleinste genießbare Pflanze nicht nur får une nutlicher sonderu auch in ihrer Art ors ganischer und edler ift, als der theurste Riefel, Der, Diamant, Smaragb, Amethyft und Saps - Indeffen muß man phier genannt wird. auch hiebei nichts übertreiben. In ben verschieds nen Perioden ber Menfchheit, die ihr Schopfer voraubfah und die er felbst nach dem Bau unfrer Erde ju beforbern icheinet, lag auch der Buftand ba der Menich unter fich graben und über fich Berichiedne Metalle legte er ihm Alegen lernte. fogar gediegen nahe bem Auge vor : die Strome mußten den Grund der Erde entbloffen und ihm ibre Ochage zeigen. Auch die rohesten Datios nen

nen haben die Mühlichkeit des Kupfers erkannt, und der Gebrauch des Eisens, das mit seinen magnetischen Kräften den ganzen Erdkerper zu regieren scheinet, hat unser Seschlecht beinah allein von einer Stuse der Lebensart zur andern erhoben. Wenm der Mensch sein Wohnhaus nühen sollte: so mußte ers auch kennen sexnen; und unser Meisterin hat die Schranken enge gnug bestimmt, in denen wir ihr nachforschen, nachschaffen, bilden und verwandeln konnen.

Indessen ists mahr, daß wir vorzüglich ber stimmt sind, auf der Oberstäche unser Erde als Warmer umherzukriechen, uns anzubauen und auf ihr unser kurzes Leben zu durchleben. Wie kiein der große Mensch im Gebiet der Natur sei, sehen wir aus der dunnen Schichte der fruchtbaren Erde, die doch eigentlich allein sein Reich ist. Einige Schuhe tiefer, und er gräßt Sachen hervor auf denen nichts wächset, und die Jahre und Jahrszeiten ersodern, damit auf ihnen nur schlechtes Gras gedeihe. Tiefer hins ab: und er sindet oft, wo er sie nicht suche, seine fruchtbare Erde wieder, die einst die Obers stäche der Welt war; die wandelnde Natur has

fie in ihren fortgehenden Perioden nicht geschonet. Muschein und Schnecken liegen auf den Bergen; Fische und Landthiete liegen verfteint in Schies fern; versteinte Hölzer und Abdrücke von Blus men, oft beinah anderthalbtausend Auß tief. Micht auf dem Boden deinet Erde wandelst du, armer Mensch, sondern auf einem Dach deines Hauses, das durch viele Ueberschwemmungen erst zu dem werden kunte, was es dir jeht ist. Da wächft für dich einiges Gras, einige Baus me, deren Mutter dir gleichsam der Zufall herr anschwemmte und von denen du als eine Ephes were lebest.

## II.

Das Pflanzenreich unserer Erde in Bes ziehung auf die Menschengeschichte.

Das Gemächereich ist eine höhere Art ber Organisation als alle Gebilde der Erde und hat einen so weiten Umfang, daß es sich sowohl in diesen verliert als in mancherlei Sprossen und Arhnlichteiten dem Thierreich nahert. Die

Mfange fiel eine Urt Leben unt Lebensalter , fle hat Gefchiechter und Befrachmag, Sebust und Lob. Die Oberfläche ber Erte mar eber fin fie als für Thiere und Menschen ba; überafi beingt fie fich biefen betben vor und hangt fich in Strass orten, Ochimmel und Moofen fchbu an jene Fahlen Relfen an, Die noch teinem Ruft eines Lebendigen Bohnung gewähren. Bo mur ein Rornchen todere Erbe ihren Saamen aufneb men fann und ein Blicf ber Sonne ihn ermirmt, gehet fie auf und flirbt in einem frechtbaren Tos be, indem ifr Stanb andem Gemachfen gur beffern Mutterhalle Dienet. Go werden Kelfen begrafet und bebiamt: fo werden Morafte mit . ber Beit ju einer Rrauter: und Blumenwufte. Die verwesete wilde Pflanzenschöpfung ift bas immer fortwirkende Treibhans der Matur gur Organifation ber Geschöpfe und jur weitern Cultur ber Erbe.

Es fallt in die Angen, daß das menfchliche Leben, fofern es Wegetation ift, auch das Schickful der Pflanzen habe. Wie fie, wird Menfch und Thier aus einem Saamen gebobren,

ber auch als Reim eines fünftigen Saums biffe Mutterhulle fodert. Sein erftes Bebilde ente widelt fich Pflanzenartig im Mutterleibe; ja auch außer demfelben ift unfer Fiberngebande in feinen erften Sproffen und Rraften nicht faft ber Sunftiva abnlich? Unfre Lebensalter find die Lebensatter ber Pflange; wir geben auf, wachfen, bluben, bluben ab und ferben. Ohn unfern Billen werden wir hervorgerufen und niemand wird gefragt : welches Befchlechts er fen? von welchen Eltern er entfpriefen? auf welchem Boben er burftig ober uppig fortfoms men? burch welchen Bufall endlich von im nen ober von außen er untergehen wolle? In alle diesem muß der Mensch hohern Gesehen foli nen, aber die Er fo wenig als die Pflange Aufe Ichluß erhalt, ja benen er beinah wider Billen mit feinen flarceften Trieben bienet. Go lange der Menfch machft und der Saft in ihm grunet? wie weit und frolich bunft ihm die Belt! Er ftredt feine Mefte umbet und glaubt jum him abel zu wachsen. Go loeft bie Ratur ifin ins Caben hinein, bis er fich mit rafchen Rraften, twit unermadeter Thattgfeit alle bie Fertigfeiten erwarb, die fie auf bein Felde oder Gertenbeet, auf

aufben fie ihn gefest hat, biesmal an ihm ausbis Madidem er ihre Swede erreicht ben molite: hat, verläßt fie ihn allmählich. In der Blatents geit bes Rrublings und unfrer Jugend, mit web den Reichthamern ift allenthalben bie Matur bes laden! man glaubt, fie wolle mit diefet Blin menwelt eine neue Schopfung befaamen. Einft ge Monate nachher, wie ift alles fo andere! Die meiften Bluten find abgefallen; wenige burs re Frante gebeihen. Mit Mube und Arbett bes Baumes reifen fie; und fogleich gehen dit Bidtter ans Bermeifen. Der Baum Schuttet fein mattes Saar ben geliebten Rindern, bie ihn verlaffen haben, nach: entblattert feht et da; ber Sturm raubt ihm feine birren Hefte, bis er endlich gang zu Boben fintet und fich bas wenige Brembare in ihm gur Seelen bet Matur auftofet. - Sits mit dem Deufchen als Pflatte ge betrachtet, andere? Belche Unermeglichfeft bon Soffnungen, Aussichten, Wirfungstrieben füllt duntel oder lebhaft feine jugenbliche Geelet Alles trauet er fich m; und eben weil er fichs gutraget, gelingts ihm : benn bas Blud ift bie Braut ber Jugend. 'Wenige Jahre weiter? und es verändert fich alles um ihn, blos weil Er stet, was er ausrichten wollte, und glücklich wenn er es nicht mehr und jest zu unrechter Zeit ausrichten will, sondern sich friedlich seinen er es nicht mehr und jest zu unrechter Zeit ausrichten will, sondern sich friedlich selbst vers sebet. Im Auge eines höhern Wesens mögen unstre Wirkungen auf der Erde so wichtig, wenigs stens gewiß so bestimmt und umschrieben senn, als die Thaten und Unternehmungen eines Baums. Er entwickelt was er entwickeln kann und macht sich, dessen er habhaft werden mag, Meister. Er treibt Sprossen und Keime, gebiert Früchte und säet junge Bäume; niemals aber kommt er von der Stelle, auf die ihn die Natur gestellt hat, und er kann sich keine einzige ber Kräste, die nicht in ihn gelegt sind, nehmen.

Insonderheit, dankt mich, demuthiget es den Menschen, daß er mit den suffen Trieben, die er Liebe nennt, und in die er so viel Bills tahr sebt, beinah eben so blind wie die Pflanze, den Gesehen der Vintur dienet. Auch die Die Mel sagt man, ift schon, wenn sie blühet; und die Bine, wissen wir; ist bei den Pflanzen die Beit der Liebe. Der Relch ist das Bett, die Atone sein Borhang, die andern Theile der Blus

me fint Werfzeuge ber Fortpffanzung, bie bia Matur bei biefen unschuldigen Geschöpfen offen bargelegt und mit aller Dracht gefdmuckt hat. Den Biumentelch der Liebemachte fie ju einem Salomopifchen Brautbett , ju einem Reld ben Unmuth auch fur anbre Gefchopfe. Barum that fie dies alles? und fnupfte auch bei Menfchen ins Band ber Liebe Die fconften Reis ge, die fich in ihrem Gurtel der Schonheit fans ben? 3hr großer Zwed follte erreicht werben, nicht der fleine Zweck des funlichen Befchopfes allein, das fie fo fcon ausschmuckte; biefer, Zwed ift Sortpflanzung, Erhaltung ber. Geichlechter. Die Matur braucht Reime, fie braucht unendlich viel Reime, weil fie nach ibs rem großen Gange taufend Zwecke auf einmal bes fordert. Sie mußte alfo auch auf Berluft recht nen, weil alles zusammen gedrängt ift und nichts. ein Stelle findet, fich gang queguwickeln. Aberdamit ihr bei diefer icheinbaren Berichwendung dennoch das Wesentliche und die erfte Frische der-Lebenstraft nimmer fehlte, mit der fie allen Rallen und Unfallen im Lauf fo zusammengebrenge. ter Befen vorfommen mußte: machte fie bie Beit der Liebe gur Beit der Jugend und gunbete. ihre **&** 3

thre Rlamme mit bem feinften und wirtfamften Rener an, bas fie gwifthen himmel und Erde Anden fonnte. Unbefannte Triebe ermachen. von denen die Rindheit nichts mußte. Das Aus ge des Bunglings belebt fich, feine Stimme finft, die Bange bes Daddens farbt fich : zwei Befchöpfe verlangen nach einander und wiffen nicht, was fie verlangen: fie fcmachten nach Gis nigung, die ihnen doch die gertrennende Matun versagt hat und schwimmen in einem Meer ber Laufchung. Gufigetaufchte Gefcopfe, geniefe fet enrer Beit; wiffet aber, baf ihr bamit nicht eure fleine Traume, fondern angenehm gezwans gen, die größte Ausficht der Matur befordert. Im erften Paar Giner Gattung wollte fie fie alle, Geschiechter auf Geschlechter, pflanzen; fie mable te alfo fortfprieffenbe Reime aus ben frifdeften Augenblicken bes Lebens, bes Bohlgefallens an einander; und indem fie einem lebendigen Bes fen etwas von feinem Dafenn raubt, wollte fie st ihm wenigstens auf die fanfteste Urt rauben. Bobald fie das Geschiecht gesichert bat, lagt fie allmalid das Individuum finfen. Raum ift bie Beit ber Begattung vorüber, fo verliert ber Mirich fein prachtiges Gemeih, die Bogel ihren Gejang

Gelang und viel von ihrer Schonheit, bie Rifde ihren Bohlgeschmack und die Pflanzen fhre befte Rarbe. Dem Schmetterlinge entfullen die Fifts gel und ber Athem gehet ihm ans; ungeschwächt und allein tann er ein halbes Jahr leben. lange bie junge Pflange teine Blume tragt, wis berfieht fie ber Raite bes Winters und bie gu fruhe tragen, verberben querft. Die Musa hat oft hundert Jahr erlebt : fobald fie aber eins mal die Blute entfaltet hat, fo wird teine Er: fahrung, feine Ruuft hindern, daß nicht ber praditige Stamm im folgenden Jahr den Unters gang leide. Die Schirmpalme wachst 35 Jahr ju einer Sohe von 70 Schuben, hierauf in 4 Monaten noch 30 Ochuh; nun blubet fie, bringt Fruchte und ftirbt in demfelben Sahr. der Gang der Matur bei Entwicklung der Befen aus einander; ber Strom geht fort, indeß fich eine Belle in der andern verlieret.

\* \*

Bei der Berbreitung und Ausartung ber Pflanzen ift eine Ashnlichkoit kenntlich, die fich auch auf die Geschöpfe aber ihnen anwenden läst und zu Aussichten und Sesegen der Natur Ga uvorbes

porbereitet. Bode Pfianze fordert ihr Clima, au dem nicht bie Befchaffenheit der Erde und bes Bobens allein, soudern auch die Sohe bes Erde ftriche, die Eigenheit ber Luft, bes Baffere, ber Darme gehoret. Unter ber Erde lag alles noch durcheinander und obwohl auch hier jede Stoin: Rroftall und Metallart ibre Befchaffens beit von bem Lande nimint, in bem fie wuchs und hiemach die eigenften Berfchiedenheiten gies bet; fo ift man boch in Diefem Reich bes Pluto noch lange nicht zu der allgemeinen geogras phischen Uebersicht und zu ben ordnenden Grundfagen gefommen als im ichonen Reich der Flora. Die botanische Philosophie \*), die Pflangen nach ber Sohe und Beschaffenheit des Bodens,

") Linnei philosoph. botanica ift für mehrere Wiss
senschaften ein clasisches Muster; hatten wir eine
philosophia anthropologica dieser Art, mit der Kürze und vielseitigen Genauiskeit geschrieben:
so wäre ein Leitsaden da, dem jede hinzukoms mende Bemerkung solgen könnte. Der Abt Soulavid hat inseiner hist. narurelle de la France meridionale (P. II. T.I.)einen Enewurf zur alls gemeinen physischen Geographie des Pflans zenreichs gegeben und verspricht ihn auch über Thiere und Menschen. Bodens, der Luft, des Wasters, der Wärme ordnet, ist also eine augenscheinliche Leiterin zu einer ähnlichen Philosophie in Ordnung der Thiere und Menschen.

Alle Pflanzen machfen bin und wieber wifd in ber Welt; auch unfre Runfigemachfe find aus bem Schoos der freien Matur, wo fie in ihrem Simmeleftrich in größefter Bolltommenheit mach: fen. Mit den Thieren und Menfchen ifte nicht anders: benn febe Denichenart organifirt fich in ihrem Erbftrich ju berihr naturlichften Beife. Bede Erde, jede Geburgart, jeder ahnliche Lufts ftrich, fo wie ein gleicher Grad ber bige und Ralte ernabret feine Pflanzen. Muf den Lappe bindifchen Relfen, ben Ulven, ben Dyrenden machfen, der Entfernung ohngeachtet, diefelben ober abnliche Krauter; Mordamerika und die bos hen Strecken ber Latarei erziehen gleiche Rins Auf folden Erdhohen, wo ber Wind die Bewächse unsanft beweget und ibr Sommer furs ger dauret, bleiben fie zwar flein; fic find binges gen voll ungalicher Samentorner: da, weint man fie in Barten verpffangt, fie hober machfen, und größere Blatter, aber meniger Frucht tras & 5 gen.

Rebermann . fiehet die burchicheinende Aehnlichkeit zu Thieren und Denfchen. Me Bewachse lieben die freie Luft: fle neigen fich in ben Treibhaufern zu der Begend bes Lichts, wenn fie auch durch ein Loch hinaus bringen follten. In einer eingeschlossenen Warme werben fie fclanter und ranfichter aber zugleich bleicher, fruchtlofer und laffen nachher, ju ploglid an bie Sonne verfett, die Blatter finfen. Ob es mit ben Menichen und Thieren einer verzärtelnden oder zwangvollen Eultur anders mare? Dans nichfaltigfeit des Erdreichs und ber Luft macht Spielarten an Pflangen, wie an Thieren und Menfchen; und je mehr jene an Sachen der Bierde, an Form der Blatter, an Bahl ber Blus menstiele gewinnen; desto mehr verlieren fie an Rraft ber Gelbstfortpflanjung. Ob es bei Thier ren und Menfchen, (die großere Starte ihrer vielfachern Matur abgerechnet) anders mare? Bemachfe, die in warmen ganbern gur Baus mesgrofe wachfen, bleiben in talten Begenden fleine Rruppel. Diese Pflange ift fur bas Deer, fene für den Sumpf, diefe für Quellen und Seen geschaffen; Die eine liebt ben Schnee, Die andre ben überschwemmenden Regen ber beiffen Bone:

Bone; und alles bies charafterifict ihre Gestale, ihre Bildung. Bereitet und dieses alles nicht vor, auch in Ansehung des organischen Gebau, des der Menschheit, sofern wir Pflanzen find, diesetbe Barietaten zu erwarten?

Infenderheit ift es angenehm, bie eigne Art zu bemerten, mit ber bie Gewächse fich nach ber Sahreszeit; ja gar nach ber Stunde bes Zu ges richten und fich nur allmatich ju einem freme den Clima gewöhnen. Daher am Dol verspaten fie fich im Bachlen und reifen befto fchneller, weil ber Sommer fpater tommt und ftarter wir: Pet. Pflangen, Die in den fubliden Belttheilen gewachsen, nach Europa gebracht murben, reiff ten bas erfte Sahr fpater, weil fie noch bie Gon! ne ihres Clima erwarteten; ben folgenben Soms mer allmalich gefdwinder, weil fie fich fcon ju biefem Luftfrich gewöhnten. In der funft. lichen Warme bes Erlebhaufes hielt jede noch bie Beit ihres Vaterlandes, wenn fie auch 50 Jahr in Europa gewefen war. Die Pflangen vom Cap. blubeten im Binter, weit alebenn in ihrem Bas terlande Sommerzeit ift. Die Bunderblume binhet in der Racht; vermuthlich, (fagt ginneus) weis well sodann in Amerika, threm Vaterlande, Tar geszeit ist. Go hair: Jede Ihre Zeit, selbstiffere Stunde des Tages, da sie sich schließes und auß thut. "Diese Olnge, sagt der botanische Phis losoph, \*) scheinen zu weisen, daß etwas mehr zu ihrem Wachsthum gehöre als Wärme und Wasser;,, und gewiß hat man auch ben der ver gantischen Verschiedenheit des Menschengeschiechts und bei seiner Gewöhnung an seemds Climate auf etwas mehr und anderes, als auf Hige und Kätte zu morten, zumal wenn man von einem andern Hemisphär redet.

Endlich wie die Pflanze sich zum Menschen reich gefelle; welch ein Feld von Merkwürdigkeis ten ware dieses, wem wir ihm nachgehen könnsten! Man hat die schoue Erfahrung gemache, \*\*) baß die Sewächse zwar so wenig als wir von reis ner Lust leben können, daß aber getade das, was sie einstaugen, das Brennbare sei, was Thiere tödtet und in allen animalischen Körpern die Fauls niß

<sup>\*)</sup> S. Abhandl der schwed. Afad. der Wissenschaft. B. 1. S. 6. u. f.

<sup>\*\*)</sup> Ingenhouß Bersuche mit den Pflanzen, Leips 318, 780. S. 49.

nis befördert. Man hat demerkt, daß sie dies mutiliche Geschäft, die Luft zu reinigen, nicht wittelst der Warme sondern des Lichts thun, das sie, selbst dis auf die katen Mondeskralen, eine saugen. Heilsame Kinder der Erde! was auns zerstört, was wir verpsstet ausathmen, ziehet ihr an euch; das zarteste Medium muß es wit ench vereinigen und ihr gebet es rein wieder. Ihr erhaltet die Gesundheit der Geschöpfe, die euch vernichten; und wenn ihr sterbt, sept ihr noch wohlthätig; ihr macht die Erde gesunder und zu neuen Geschöpfen eurer Art fruchtbar.

Wenn die Gewächse zu nichts als hiezu bienten, wie schön verstochten ware ihr ftilles Dasenn ins Reich der Thiere und Menschen! Num aber da sie zugleich die wichste Speise der thierischen Schöpfung sind und es infonderheit in der Geschichte der Lebensarten des Menschenges schlechts so viel darauf undem, was jedes Wolft in seinem Erdstrich für Pflanzen und Thiere vor sich fand, die ihm zur Nahrung dienen kannten; wie mannichfattig und neu versticht sich damit die Geschichte der Naturreiche. Die ruhissten und wenn man sagen darf, die menschlichten Thiere

There leben von Pflanzen; an Rationen, Die eben diefe Opeife wenigstens oftere genieffen, bat man eben diefe gefunde Ruhe und heitre Gorgfos figleit bemertet. Alle Fleischfreffenden Thiere find ihrer Matur nach wilder; der Menfc, der zwischen ihnen fteht, muß, wenigftens bem Bau feiner Bahne nach fein Fleifthfreffenbes Thier feyn. Ein Theil ber Erdnationen lebt großentheils noch von Dild und Bewachsen; in fruberen Beiten haben mehrere davon gelebet: und welchen Reichthum hat ihnen auch bie Ratur im Dart, im Saft, in den Früchten, ja gar in den Rinden und 3weis gen ihrer Erdgewachse beschieden, wo oft Ein Baum eine gange Familie nahret! Bunderbar ift jedem Erdftrich das Seine gegeben , nicht nur in bem was es gewährt; fondern auch in dem, mas es an fich ziehet und wegnimmt. Denn ba bie Pflangen von bem Brennbaren ber Luft, mithin gum Theil von benen fur uns ichablichften Dunt ften leben; fo organifitet fich auch ihr Begengift noch der Eigenheit eines jeden Landes und fie bei reiten får den immer zur Raulniß gebenden anis matifchen Korper überall die Arzneien, die eben für die Krantheiten dieses Erdstrichs sind. Mensch wird sich also so wenig au beschweren bas ben,

sen, daß es auch giftige Pflanzen in der Ntamis gebe; da diese eigentlich nur abgeleitete Kandle des Gifts, also die wohlthätigsten zur Sesundt heit der ganzen Gegend sind und in seinen Hans den, zum Theil schon in den Handen der Natur, die wirksansten Gegengiste werden. Selten hit man eine Gewächs; oder Thierart dieses und jes nes Erdstrichs ausgerottet, ohne nicht bald die affenbarsten Nachtheile für die Bewohnbarkeit des Ganzen zu erfahren; und hat die Natur ends lich nicht jeder Thierart und an seinem Theil auch dem Menschen Sinne und Organe gnug verlies hen, Pflanzen die für ihn dienen, auszusuchen und die Schädlichen zu verwerfen?

Sammen und Pflanzen fepn, wenn man diese großen Naturgesethe der Rühlichkeit und Einwirs kung derseiben ins Menschen: und Thierreich durch die verschiednen Stricke unserer Erde vers solgte; wir mussen uns begnügen, auf dem uns gemessen weiten Felde künftig bei Gelegenheit und einige einzelne Blumen zu brechen und den Wunsch einer allgemeinen botanischen Gewardhie für die Menschengeschichte einem eignen Liebhaber und Kenner empsehien.

## III.

Das Neich der Thiere in Beziehung auf die Menschengesehichte.

Der Menschen aftere Brüber sind die Thiere. Che iene da waren, waren diefe: und auch in jedem einzelnen Lande fanden die Ankommlinge bes Menfchengefchlechts bie Begent, wenigftens in einigen Glementen, icon befest: benn movon follte außer den Pflangen fonft der Antonwiling leben? Jede Beschichte bes Menfchen alfo, bie ihn auffer biefem Berhaltniß betrachtet, muß mangelhaft und einseitig werben. Rreilich ift die Erde dem Menfchen gegeben; aber nicht ihm als fein, nicht ihm zuvorberft; in jedem Element machten ihm die Thiere feine Alleinherrichaft Dies Geschlecht mußte er gahmen; mit jenem lange tampfen. Einige entronnen feit ner herrschaft: mit andern lebet er in ewigem Rriege. Rury, fo viel Geschicklichkeit, Rlugheit, Berg und Macht jede Art angerte; fo weit nahm fie Befit auf ber Erbe.

Es gehört affo nicht hieher : ob ber Menfch Bernunft, und ob die Thiere teine Bernunft has ben? sen? Haben fie diese nicht, so bestigen sie etwas anders zu ihrem Vortheil: benn gewiß hat die Natur keines ihrer Kinder verwahrloset. Bers liesse Sie ein Seschöpf; wer sollte sich sein ans nehmen? da die ganze Schöpfung in einem Rries ge ist und die entgegengesetztelten Araste einander so nahe liegen. Der Gottgleiche Mensch wird hier von Schlangen, dort vom Ungezieser verfolgt; hier vom Tiger, dort vom haisisch verschlungen. Alles ist im Streit gegen einander, weil alles selbst bedrängt ist; es muß sich seiner Haut wehr zen und für sein Leben sorgen.

Warum that die Natur dies? warum drängs te sie so die Geschöpse auf einander? Weil sie im Keinsten Raum die größeste und vielsachte Ans zahl der Lebenden schaffen wollte, wo also auch Eins das Andre überwältigt und nur durch das Gleichgewicht der Kräfte Friede wird in der Schös psung. Jede Gatung sorgt für sich, als ob sie Einige wäre; ihr zur Seite steht aber eine andre da, die sie einschränkt und nur in diesem Verhältniss entgegengesteter Arten sand die Schös pferin das Mittel zur Erhaltung des Sanzen. Sie wog die Kräfte, sie zählte die Glieder, sie bestimmt

bestimmte die Triebe ber Sattungen gegen eins ander; und ließ übrigens die Erde tragen, was sie zu tragen vermochte.

Es fummert mich alfo nicht: ob große Thiers gattungen untergegangen find? Ging der Mamsmuth unter: fo gingen auch Riefen unter; es war ein anderes Werhaltnif zwischen den Ges Bie es jest ift, feben wir bas ofe fdlechtern. fenbare Gleichgewicht, nicht nur im Bangen bet Erde, fondern auch felbft in einzelnen Welttheis len und Landern. Die Cultur fann Thiere vers brangen: fie fann fie aber ichwerlich ausrotten, wenigstens hat fie dies Wert noch in teinem gros fen Erdtheil vollendet; und muß fie ftatt der vere drangten wilben nicht in einem größerm Maas zahmere Thiere nahren? Moch ist alfo, bei der gegenwartigen Beschaffenheit unfrer Erbe, feine Gattung ausgegangen; ob ich gleich nicht zweifle. daß da diese anders war, auch andre Thiergats tungen haben sepn tonnen, und wenn sie sich einmal durch Runft ober Natur vollig andern follte, auch ein andres Warhaltniß der lebendie gen Beschlechter fenn werbe.

Rury ber Menfch trat auf eine bewohnte Erde: alle Elemente, Sumpfe und Strome. Cand und Luft maren mit Befchopfen erfallt ober fulleten fich mit Gefchopfen; und er mußte fic burch feine Gotterfunft der Lift und Dacht eie nen Plat feiner Berrichaft auswirken. Die er bies gethan habe? ift die Geschichte feiner Culs tur, an der die roheften Bolter Untheil nehmen: ber interessanteste Theil der Geschichte der Mensche heit. Bier bemerfe ich nur Gins, baf die Mens fchen, indem fie fich allmalid die Berrichaft über Die Thiere erwarben, bas meifte von Thieren felbst lernten. Diese waren die lebendigen Rund fen bes gottlichen Berftandes, von denen ber Menfch in Absicht auf Speise, Lebensart, Rleis dung, Beschicklichkeit, Runft, Eriebe in einem arofern ober fleinern Rreife die Stralen auf fich aufammen lenfte. Je mehr, je heller er biefes that, ie flugere Thiere er vor fich fand, je mehr er fie ju fich gewohnte und im Rriege ober Fries Den vertraut mit ihnen lebte: defto mehr gewann auch feine Bildung; und die Gefchichte feiner Cultur wird fonach einem großen Theil nach zoologisch und geographisch.

\*

Zweitens. Da die Narietät der Elimate und Länder, der Steine und Pflanzen auf uns sere Erde so groß ist; wie größer wird die Verzsschiedenheit ihrer eigentlichen lebendigen Bemohi ner! Nur schränke man diese nicht auf die Erde ein: denn auch die Luft, das Wasser, selbst die innern Theile der Pflanzen und Thiere wimmeln von Leben. Zahlloses Heer, für das die Welt gemacht ist, wie für den Menschen! Rege Obers stäche der Erde, auf der alles, so tief und weit die Sonne reicht, genießt, wirkt und lebet.

Ich will mich in die allgemeinen Sate nicht einlassen, daß jedes Thier sein Element, seine Clima, seinen eigenthümlichen Wohnplatz habe, daß einige sich wenig, andre mehr, und wenige Gattungen sich beinah so weit verbreitet haben, als sich der Mensch verbreitete; wir haben hiere über ein sehr durchdachtes und mit wissenschafts lichem Fleiß gesammletes Buch: \*) Jimmers manns geographische Geschichte des Mensschen und der allgemein: verbreiteten viers füsis

<sup>\*)</sup> Leipg. 1778 = 783. 3 Banbe mit einer genauen und feinen zoologischen Weltcharte.

füßigen Thiere. Bas ich hier auszeichne, find einige besondre Bemerkungen, die wir auch bei der Menschengeschichte bestätigt finden werden.

1. Auch die Gattungen, die fast überall auf ber Erde leben, geftalten fich beinah in jedem Clima anders. Der hund ift in Lappland haffe Lich und flein; in Siberien wird er wohlgestalter, hat aber noch fteife Ohren und feine beträchtliche Große; in den Gegenden, wo die iconften Mens Ichen leben, fagt Buffon, findet man auch die Schonften und großeften Sunde. Zwischen ben Bendezirkeln verliert er feine Stimme und im Stande der Wildheit wird er dem Jackhall ahns Der Ochs in Madagastar tragt einen Bos der 50 Pfund fchwer, ber in weitern Begenden allmalid abnimmt; und fo varjirt biefes Wes Schlecht an Farbe, Große, Starte, Muth beinah nach allen Begenden der Erde. Gin europäisches Schaaf befam am Borgeburge ber guten Soffs nung einen Odwang von 19 Pfunden: in 36e land treibt es bis 5 Sorner: im Oxfordichen in England wachft es bis jur Grofe eines Efels und in der Earfei ists getiegert. Go gehen die Bers Schiedenheiten bei allen Thieren fort und follte fich

ber Menfc, ber in seinem Muskelns und Mers vengebaude großentheils auch ein Thier ift, nicht mit den Climaten verändern? nach der Analogie der Natur wäre es ein Bunder, wenn er unvers ändert bliebe.

- 2. Alle gezähmte Thiere sind ehemals wild gewesen und von den meisten hat man noch, ine sonderheit in den asiatischen Gebürgen ihre wils den Urbischer gefunden; gerade an dem Ort, wo wenigstens von unster obern Erdfugel wahrscheins lich das Vaterland der Menschen und ihrer Euls tur war. Je weiter von dieser Gezend, insonderheit wo der Uebergang schwerer war, mits dern sich die Gattungen der gezähmten Thiere, die endlich in Neuguinea, Neusecland und den Inseln des Südmeers das Schwein, der Hund und die Rahe ihr ganzer Thierreichthum waren.
- 3. Amerika hatte gröftentheils feine eignen Thiere; völlig feinem Erdftrich gemäß, wie die Bildung deffelben aus lange überschwemmten Ties fen und ungeheuren Sohen sie haben mußte. Benige große Landthiere hatte es und noch wents ger die gahmbar oder gezähmt waren; besto mehr Sattuns

Sattungen von Flebermaufen, Surtelthieren, Rate ten ,Maufen, den Unau , das Ai, Heere von Im fetten , Amphibien , Rroten , Sideren u. f. Jeber mann begreift, was dies auf die Geschichte der Menschen für Einfuß haben werde.

4. In Gegenben, wo bie Rrafte ber Mat tur am wirkfamften find, wo fic bie Site ber Sonne mit regelmäßigen Binben, farfen lier berichwemmungen, gewaltigen Ausbruchen ber eleftrifchen Materie, turz mit allem in ber Ras tur vereinet, mas Leben wirft und lebendig beiß fet: in ihnen gibt es auch die ausgebildetften; ftartften, großeften, muthvollften Thiere, fo wie die murgreichefte Pflangenichopfung. fa hat feine Beerben von Clephanten, Bebra's, Birfchen, Affen, Buffeln: bie Lowen, Tiger, der Rrotodill, Das Riufpford erfcheinen in ihm in voller Ruftung: die hochsten Baume heben fich in die Luft und prangen mit ben faftreichften, nühlichsten Früchten. Die Reichthumer Affens im Pflanzen und Thierreich feunet ein jeder; fe treffen am meiften auf die Begenben, wo bie elektrische Rraft ber Gonne, ber Luft ber Erbe im größeften Strom ift. Bo biefe bingegen \$ 4 entwes

entweber an fich ichmacher und unregelmäßiger mirfet, wie in den talten Landern, oder wo fie im Baffer, in laugenhaften Galjen, in feuchten Harzen guruckgetrieben ober vestgehalten wird: ba scheinen sich auch, nimmer jene Geschöpfe zu entwickeln, ju beren Bilbung das gange Spiel ber Gleftricitat geboret. . Trage Barme mit Kenchtigkeit gemischt, bringt Deere von Sinfett ten und Amphibien hervor; teine jener Bunders gestalten der alten Belt, die gang vom regen Kener burchgluht find. Die Dustelfraft eines Lowen, der Sprung und Blick eines Tigers, die feine Berftandigfeit des Glephanten, das faufte Befen der Gazelle, die verschmitte Bosheit eis nes afritanischen oder affatischen Affen find teis ttem Thier ber neuen Welt eigen. Mit Mile haben fich biefe gleichsam aus bem warmen Schlamm loegewunden; diefem fehlts an Bahs nen, jenem an gugen und Rlauen, einem brits ten am Schwang und den meiften an Große, Muth und Schnellfraft. Auf ben Beburgen werben fle belebteter Art; fle reichen aber auch nichtian die Thiere ber alten Belt und die meis ften zeigen, daß ihnen in ihrem gaben fouppenartigen Wefen ber elettrifche Strom fehlet.

5. Enblich wird es, mas wir bei ben Pflans gen bemertten, bei ben Thieren vielleicht noch fonderbarere Erfdeinungen geben; nemlich ihre oft widerfinnige Art und ihr langfames Gewöhe nen an ein frembes zumal antipodifches Clima. Der ameritanifche Bar, ben Linne befdrieben. \*) bieft anch in Odweden die amerifanische Lagi und Madigeit. Er fchlief von Mitternacht bis an Mittag und fpatierte vom Mittage bis ju Mitternacht, als ob es fein amerikanischer Tag wire; mit feinen übrigen Inftintten erhielt er fic auch feines Baterlandes Zeitmaas. Gollte Diefe Bemerkung nicht mehrerer aus andern Strichen ber Erbe, aus ber oft und füblichen Balbfphare werth feyn? und wenn diefe Bers Schiedenheit von Thieren gilt, follte bas Mens fcengefclecht, feinem eigenthumlichen Charats ter unbefchabet, gang leer bavon ausgehn?

IV.

## IV.

Der Mensch ist ein Mittelgeschöpf unter den Thieren der Erde.

ı.

Mis Linneus die Arten der fängenden Thiere. auf 230 brachte, unter benen er fcon die faus genden Bafferthiere mit begrif, jahlte er ber Wogel 946, ber Umphibien 292, der Fische 404, der Infetten 3060, der Gewürme 1205 Arten; offenbar also maren die Landthiere die mindeften und die Umphibien, die ihnen am nachsten fommen, folgten nach ihnen. In der Luft, im Baffer, in ben Moraften, im Sande vermehrten fich die Geschlechter und Arten; und ich glaube, daß fie fich bei weitern Entbeckuns gen immer ungefahr in bem namlichen Berhalts nig vermehren werden. Wenn nach Linneus Tode die Arten der Saugthiere bis auf 450 ger machsen; so rechnet Buffen auf 2000 Bogel und Forfter allein entbectte auf einigen Infeln bes Sudmeers in einem turgen Aufenthalt 109 neue Afrten berfelben, wo es durchaus teine neugus ents entbeckende Landthiere gab. Sehet dieses Bers hältniß fort und es werden kunftig mehr neue Insekten, Wögel, Sewurme, als völlig nene Sattungen der Landthiere bekannt werden, so viel ihrer auch in dem noch undurchreiseten Afris ka seyn mögen; so können wir nach aller Wahrs scheinlichkeit den Satz annehmen: Die Classen der Geschöpfe erweitern sich, je mehr sie sich vom Menschen entfernen; je näher ihm, desto weniger werden die Gattungen der sogenannten vollkommenern Thiere.

2. Nun ist unleugbar, daß bei aller Verischiedenheit der lebendigen Erdwesen überall eine gewisse Einförmigkeit des Baues und gleichsam Line Zauptform in herrschen scheine, die in der reichsten Verschiedenheit wechselt. Der ähns siche Knochenbau der Landthiere fällt in die Ausgen: Kopf, Rumpf, Hande und Küße sind übers all die Haupttheile; selbst die vornehmsten Slies der derselben sind nach Sinem Prototyp gebildet und gleichsam nur unendlich variiret. Der innes re Bau der Thiere macht die Sache noch augens scheinlicher und manche rohe Gestalten sind im Inwens

Anwendigen der haupttheile dem Menfden fehr ahmich. Die Amphibien gehen von diefem Saupts bilde fcon mehr ab; Bogel, Fifche, Infetten, Baffergeschöpfe noch mehr, welche lette fich in tie Pflanzen : ober Steinschopfung verlieren. Beiter reicht unfer Auge nicht; indeffen machen Diefe Uebergange es nicht unwahrscheinlich, daß in den Ocegeschopfen, Pflangen, ja vielleicht gar in den todigenannten Befen Gine und biefelbe Anlage ber Organisation , nur unendlich rober and verworrener , herrichen moge. 3m Blic bes ewigen Wefens, der alles in Ginem Busammene bange fiebet, hat vielleicht die Bestalt des Giss theilchens, wie es fich erzeugt und ber Ochnees flacke, die fich an ihm bildet, noch immer ein analoges Berhaltniß mit der Bildung bes Eme bryans im Mutterleibe. -Bir tonnen alfo das zweite hauptgefet annehmen: daß je nas ber dem Menschen, auch alle Geschöpfe in der Kauptform mehr oder minder Aehns lidfeit mit ihm haben, und daß die Mas tur bei der unendlichen Varietat die fie liebet, alle Lebendigen unserer Erde nach Linem Lauptplasma der Organisation gebildet zu haben icheine.

- 2. Es erhellet alfo von felbft, baf ba biefe Dauptform nach Sefchlechtern, Arten, Beftime mungen, Clementen immer variirt werben muße te, Ein Eremplar das andere erflare. Bas bie Datur bei Diefem Gefchopf als Rebent wert hinwarf, führte fie bei bem anbern gleiche fam ale hauptwert aus; fie feste es ins Licht, vergrößerte es und ließ bie andern Theile, obs wohl immer noch in ber aberbachteften Sarmos nie, diefem Theil jest bienen, Underewo heres fchen wiederum biefe dienenden Theile und alle Befen ber organischen Ochopfung erfcheinen alfo als disjecti membra poëtae. Wer fte ftubiren will, muß Gins im Andern ftudiren: wo biefer Theil verhallt und vernadlaffige ericheinet, weie fet er auf ein andres Gefchopf, wo ihn bie Das tur ansgebildet und offen darlegte. Und biefer Sat findet feine Befidtigung in allen Phanomes nen divergirender Befen.
- 4. Der Mensch endlich scheint unter ben Erbthieren das feine Mittelgeschöpf zu sehn, in dem sich, so viel es die Einzelnheit seiner Bestimmung zuließ, die meisten und seinsten Steaten ihm ahnlicher Gestalten sammeln. Alles in, gleichem

gleichem Mags tonnte er nicht in fich faffen : er mufite alfo diefem Gefchopf an Reinheit eines Sinned, jenem an Mustellraft, einem Dritten an Elafticitat der Fibern nachftehn; fo viel fic aber vereinigen ließ, ward in ihm vereinigt. Mit allen Landthieren hat er Theile, Triebe, Sinnen, Rahigfeiten, Runfte gemein; wo nicht ererbet, fo boch erfernt, wo nicht ausgebildet, so doch in der Anlage. Man fonnte, menn man die ihm nahen Thierarten mit ihm vers gleicht, beinah fuhn werden gu fagen: fie fenn gebrochene und burch katopirische Spiegel aus: einander geworfene Stralen feines Bilbes. Und fo tonnen wir den vierten Sat annehmen: baß der Menich ein Mittelgeschopf unter den Thieren, d. i. die ausgearbeitete Sorm fei. in der fic die Zuge aller Battungen um ibn ber im feinsten Inbegrif sammeln.

Ich hoffe nicht, daß die Aehnlichkeit, auf die ich zwischen Menschen und Thieren zeis ge, mit jenen Spielen der Einbildung werde vers wech elt werden, da man bei Pflanzen und sogar bei Steinen aussere Glieder des menschlichen Kors pers aufhaschte und darauf Systeme baute. Ics der

ber Beenunftige belacht biefe Spiele, ba gerabe mit der auffern Geftalt die bildende Matur innere Achmichkeiten bes Baues verbectte und verlarpte. Bie mande Thiere, die uns von auffen fo uni abnitich fcheinen, find uns im Innern, im Rnos thenbau, in den vornehmften Lebens ; und Emi pfindungstheilen, ja in den Lebensverrichtungen felbft auf die auffallendste Beife ahnlich! Man gehe die Zergliederungen Daubentons, Ders raults, Dallas und andrer Atademiffen durch ; und der Augenschein zeiget es deutlich. Die Da, turgeschichte für Junglinge und Rinder muß fich; um bem Muge und Gebacheniß ju Gulfe gu toms men, an einzelnen Unterfcheibungen ber aufern Seftalt begnügen! die mannliche und philosophit fche Maturgefchichte fuchet den Bau des Thiers von innen und auffen, um ihn mit feiner Lebenst - weife zu vergleichen und den Charafter und Stands ort des Geschöpfs ju finden, Bei ben Pflangen hat man diese Dethode die natürliche genannt und auch bei den Thieren muß die vergleichens de Anatomie Schritt vor Schritt zu ihr führ ren. Mit ihr bekommt der Mensch naturlicher Beife an fich felbft einen Leidfaden, der ibn burchs grafe Labyrinth der febendigen Schops

fung begleite und wenn man bei irgend einer Methode sagen kann, daß unser Seist dem durch, benkenden vielumfassenden Verstande Gottes nachzudenken wage, so ists bei dieser. Bei jes der Abweichung von der Regel, die uns der obere ste Lümstler als ein Seses Polyklets im Mens schen darstellte, werden wir auf eine Ursache geführt: warum er hier abwich? zu welchem Zweck er dort anders sormte? und so wird uns Erde, Lust, Wasser, selbst die tiesste Tiese der belebten Schöpsung ein Vorrathshaus seiner Sedanken, seiner Ersindungen nach und zu Lisnem Zauptbilde der Kunst und Weisheit.

Welchen großen und reichen Anblick giebt diese Aussicht über die Geschichte der uns ähnlichen und unähnlichen Wesen! Sie scheidet die Reiche der Natur und die Classen der Geschöps se nach ihren Elementen und verbindet sie mit einander; auch in dem entfernsten wird der weits gezogene Radius aus Einem und demselben Witt telpunkt sichtbar. Aus Luft und Wasser, aus Sohen und Tiesen sehe ich gleichsam die Thiere zum Wenschen kommen, wie sie dort zum Urvarter unfers Geschlechts kamen und Schritt vor Schritt sich seiner Bestalt nähern. Der Bogel sliegt

fliegt in der Luft: jede Abweichung feiner Form pom Bau ber Landthiere lagt fich aus feinem Element erflaren; fobald er auch nur in einer baflichen Mittelgattung die Erbe berührt, wird er (wie in den Fledermaufen und Vampyre) bem Gerippe des Menfchen abnlich. Der Rifd fdwinimt im Baffer; noch find feine Zuge und Bande in Floffedern und einen Odmang vermacht fen : er hat noch wenig Artifulation der Glieber. Sobald er bie Erde berührt, wickelt er wie der Manati, wenigstens die Borberfuge los und das Beib befommt Brufte. Der Seebar und Sees towe hat feine vier Fuße schon kanntlich, ob er gleich die hinterften noch nicht gebrauchen fann und die funf Behen berfelben noch als Lappen von Riofis febern nach fich giehet; er friecht indeg, wie er tann, leife heran, um fich am Stral ber Sonne ju marmen und ift fcon einen Eleinen Eritt über Die Dumpfheit des unformlichen Seehundes erhos ben. Go gehets aus bein Staube der Barmer, aus ben Raithaufern ber Mufchelthiere, aus ben Bespinnften ber Infetten allmalich in mehr ges gliederte, hohere Organisationen, Durch die Amis phibien gehets zu den Landthieren hinauf und uns ter diefen ift felbft bei bem abscheulichen Unau mit feinen 3

feinen drei Fingern und zwei Worderbruften fcon bas nabere Unalogon unfrer Geftalt fichtbar. Dun fpielet die Ratur und übet fich rings um den Mens fchen im größesten Mancherlei der Unlagen und Organisationen. Sie vertheilte die Lebensarten und Triebe, bildete die Geichlechter einander feinds lich; indefalle diefe Ocheinwiderfpruche gu Ginem Biel führen. Es ist alfo anatomisch und physiolos gifch mahr, bag durch die gange belebte Schopfung unster Erde das Analogon Einer Organisation herriche; nur alfo, daß je entfernter vom Menschen, je mehr das Element des Lebens der Gefchopfe von ihm absteht, die fich immer gleiche Matur anch in ihren Organisationen das Sauptbild verlaffen mußte. Je naher ihm, befto mehr jog fie Claffen und Radien zusammen, um in feinem, dem beilie gen Mittelpunkt der Erbefcopfung, mas fie fann, ju vereinen. Frene bich beines Standes o Menich und ftudire bich, edles Mittelgefchopf, in altem, was um dich lebet.

## Drittes Buch.

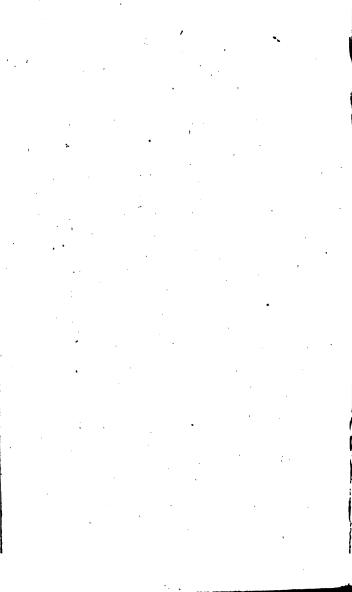



I.

Bergleichung des Baues der Pflanzen und Thiere in Rücksicht auf die Organisation des Menschen.

as erfte Mertmal, wodurch fich unfern Mugen ein Thier unterscheidet, ift der Mund. Die Pflanze ift, wenn ich fo fagen barf, noch gang Mund: fie faugt mit Burgeln, Blattern und Rohren; fie liegt noch, wie ein unentwickelt tes Rind, in ihrer Mutter Ochoos und an ihren Bruften. Sobald fich das Gefchopf jum Thier organistret, wird an ihm, felbst ebe noch ein haupt unterscheidbar ift, ber Mund merklich. Die Arme bes Polypen find Mauler: in Bur: mern, wo man noch wenig innere Theile unters Scheibet, find Speifetanale fichtbar; ja bei mans den Schaalthieren liegt ber Bugang berfeiben, als ob er noch Burgel mare, am Untertheil des 3 3 Thieres. Thieres. Diefen Kanal alfo bilbete bie Ratur an ihren Lebendigen zuerft aus und erhalt ihn bis jum organistrteften Wefen. Die Infetten find im Zustande ber Larven fast nichts als Munt, Magen und Eingeweide; die Geftalt ber Fifche und Amphibien, endlich fogar der Bogel und Landthiere ist auch in three horizontalen Lage bas ju gebildet. Rur je hoher hinauf, defto viels fach geordneter werden die Theile. Die Defnung enget fich, Magen und Gingeweide nehmen eis nen tiefern Dlag; endlich bei ber aufgerichteten Stellung bes Menfchen tritt auch aufferlich ber Mund, der am Ropf des Thiers noch immer der vorstehende Theil mar, unter die bohere Orgas nifation des Untliges guruck: eblere Theile ers: fullen die Bruft; und die Werfzeuge der Dahs rung find in die niedere Region hingb geordnet, Das edlere Geschopf foll nicht mehr bem Bauch allein dienen, deffen Berrichaft in allen Claffen feiner untern Bruder auch nach Theilen des Rors pers und nach Verrichtungen des Lebens fo weit und groß war.

Das erfte Hauptgeseth also, dem irgend der Erieb eines Lebendigen dienet, ist Mahrung. Die

brigern

Die Thiere haben ihn mit der Pflanze gemeinz denn auch die Theile ihres Baues, die Speise einsangen und ausarbeiten, bereiten Saste und find ihrem Gewebe nach Pflanzenartig. Bios die svinere Organisation, in welche die Natur Resette, die mehrere Mischung, Läuterung und Ausarbeitung der Lebendsäfte, nur diese befördert nach Classen und Arten allmälich den seinern Strom, der die edlern Theile beseuchtet, je mehr die Natur jene niedrigern einschränkte. Stolzer Mensch, bliefe auf die erste nothdürstige Unlage deiner Mitgeschöpfe zurück, du trägst sie noch mit dir; du bist ein Speisekanal, wie deine niedrigern Brüder.

Nur unendlich hat uns die Natur gegen fie veredelt. Die Ichne, die bei Insetten und ans dern Thieren Sande seyn muffen, den Raub zu halten und zu zorreiffen, die Kiefer, die bei Fischen und Raubehieren mit wunderbarer Nacht wirken; wie edel sind sie bei dem Menschen zustückgeseht und ihre ihnen noch einwohnende Starke gezähmet \*). Die vielen Magen der nies

\*) Man sehe von der Kraft dieser Theile Hallers
Element. Physiol. T. VI. p. 14. 15.

9 4

brigern Gefcopfe find bei ihm und einigen Lands thieren, die fich von innen feiner Beftalt nabern, in Ginen gusammengeprefit und fein Mund ends Hich ift burch bas reinefte Gottergeschent, bie Debe, geheiligt. Burmer, Infetten, Rifche, bie mehreften Umphibien find ftumm mit bem Munde: auch ber Bogel tonet nur mit ber Reble: jedes ber Landthiere hat wenige herrichende Ochals le, fo viel zur Saushaltung feines Geschlechts gehoren; der Mensch allein besitt mahre Sprachs brgane mit ben Werkzeugen bes Geschmads und ber Speife, alfo das Edelfte mit den Beichen der niedrigften Rothburft gusammen geordnet. mit er Speife fur den niedrigen Leib verarbeitet, verarbeitet er auch in Worten die Nahrung der Gebanten.

Der zweite Beruf der Geschöpfe ist Sorts pflanzung: die Bestimmung dazu ist schon im Bau der Pflanzen sichtbar. Bem dienen Burs zel und Stamm, Aeste und Glätter? wem hat die Natur den obersten, oder doch den ausgesuchter sten Plat eingeräumet? der Blüte, der Broste; und wir sahen, sie sind die Zeugungstheile der Pflanze. Sie also sind zum schönften Hanptis theil

theil diese Geschöpfs. gemacht: auf ihre Ausbildung ift das Leben, das Geschäft, das Vers gnügen der Psianze, ja selbst die einzige scheins bar, willkahrliche Bewegung derselben berechnet: es ist diese nämlich der sogenannte Schlaf der Psianzen. Sewächse, deren Samenbehältniss se hinlänglich gesichert sind, schlafen nicht: eine Psianze nach der Befruchtung schläft auch nicht mehr. Sie schloß sich also nur mutterlich zu, die innern Theile der Blume gegen die rauhe Witterung zu bewahren; und so ist alles bei ihr, wie auf Nahrung und Wachsthum, so auch auf Vortpslanzung und Befruchtung gerechnet: eines andern Zwecks der Thätigkeit war sie nicht fähig.

Nicht also bei den Thieren. Die Berks zeuge der Fortpflanzung sind ihnen nicht zur Krone gemacht, (nur einige der niedrigsten Ges schöpfe haben diese Theile dem Haupt nahe) sie sind vielmeht, auch der Bestimmung des Gesschöpfs nach, eblern Gliedern untergeordnet. Herz und Lunge nehmen die Grust ein: das Haupt ist feinern Sinnen geweiht und überhaupt ist dem ganzen Ban nach das Kiberngewebe mit

feiner faftreichen Blumentraft bem reigbaren Triebmert der Musteln und bem empfindenden Mervengebaude unterworfen. Die Octonomie des Lebens diefer Befchopfe foll offenbar dem Beift ihres Baues folgen. Freiwillige Bewes gung , wirtfame Thatigteit, Empfindungen und Triebe machen das Sauptgeschaft des Thiers aus, je mehr fich feine Organisation hebet. Bei ben meisten Gattungen ift die Begierde des Bes Schlechts nur auf fleine Beit eingeschranft; Die übrige leben fie freier von diesem Triebe als manche niedrige Menfchen, die gern in den Bus fand ber Pflange gurudfehren mochten. Gie haben naturlich auch das Schickfal der Pflangen; alle eblern Triebe, die Musteln : Empfindungs Beiftes und Willensfraft ermattet; fie leben und fterben eines fruhzeitigen Pflanzentodes.

Was unter den Thieren der Pflanze am nächsten kommt, bleibt, wie in der Dekonomie des Baucs, so auch im Zweck seiner Bestims mung dem angeführten Bildungsprincipium treu: es sind Zoophyten und Insetten. Der Polyp ist seinem Bau nach, nichts als eine belebte organische Röhre junger Polypen: das Korallenzer wächs

wachs ein organisches Saus eigner Seethiere ; bas Infett endlich, das weit über jenen fieht, weil es ichon in einem feinern Medium lebet, zeiget bennoch in feiner Organifation fowohl als in feinem Leben die nahe Grenze jener Pflans zonbestimmung. Gein Ropf ift flein und ohne Behirn : felbft ju einigen nothburftigen Sinnen war in ihm nicht Raum : daher es fie auf Ruble hörnern vor fich hertraget. Seine Bruft ift flein; daher ihnen die Lunge und vielen auch bas fleinste Analogon des Bergens fehlet. Der hins terleib aber, in feinen Dflanzenartigen Ringen, wie groß und weit ift er! Er ift noch der herrs ichende Theil des Thiers \*), so wie die Haupt bestimmung beffelben Mahrung und zahlreiche Fortpffangung.

Bei Thieren edlerer Art legte die Natur, wie gesagt worden, die Werkzeuge der Fortpflans zung, als ob sie sich ihrer zu schämen anfinge, ties fer hinab: sie gab einem Theil mehrere sogar die

.\*) Biele biefer Geschöpfe holen !noch burch ibn Othem: auf ihm lauft, flatt bes herzens, bie Pulsaber hinab: sie bohren sich mit demselben ein u. f.

bie ungleichften Berrichtungen und gewann bamit in ber weitern Bruft ju edlern Theilen Raum. Gelbft die Merven, die ju jenen Theilen führen mußten, ließ fie weit vom Saupt aus niedrigen Stammen entspringen und entnahm fie mit ihr ren Musteln und Fibern großentheils bem Bile len der Seele. Pflanzenartig wird hier der Saft ber Portpflanzung bereitet und auch die junge Frucht noch als Pflanze genahret. genartig blubet die Rraft diefer Theile und Tries be querft ab, wenn das Berg noch und vielleicht raicher ichlagt und ber Ropf heller bentet. Bachethum des menschlichen Rorpers in feinen Theilen geschieht, nach Martinets feiner Ber merfung \*), minder in den obern als untern Theilen bes Korpers; gleich ale ob der Menfch ein Baum mare, ber unten auf feinem Stamm muchfe. Rurg, fo verschlungen ber Bau unfes res Rorpers ift, fo ift offenbar, daß die Theile Die blos zur animalischen Rahrung und Fortpflans, gung bienen, auch ihrer Organisation nach mit nichten

<sup>\*)</sup> S. Martinets Katechimus ber Natur Eb. I. S. 316 wo burch eine Aupfertafel bas Baches thum nach Jahren gezeigt wirb.

nichten die herrschenden Theile ber Bestimmung eines Thiers, geschweige des Monschen werden follten und werden konnten.

Und welche mablte benn die Ratur ju dies fen? Laffet uns ihrem Bau von innen und auf fen folgen.

## \* \* \*

Durch die Reihen aller lebendigen Erdwes fen erftrecket fich die Ordnung, daß

- 1. Thiere mit Giner Sole und Giner Rammer bes Bergens, wie die Amphibien und Fis iche, auch talteres Blut; daß
- 2. Die mit Einer Rammer ohne Bble gar nur einen weiffen Saft ftatt bes Blutes haben, wie bie Infetten und Burmer; bag aber
- 3. Thiere mit vierfachigen Bergen warmblus tige Gefcopfe find, wie Bogel und Saus gethiere.

## Sleichergestalt ifts bemeret, baß

1. jenen Thieren jum Athemholen und gur Bewirkung des Blutumlaufs die Lunge feche le; daß aber 2. die Thiere mit vierfachigem herzen kuns gen haben. Es ist unglaublich, was aus diesen simpeln Unterschieden für große Vers andrungen zur Veredlung der Wesen folgen.

Buerft. Die Bilbung bes Bergens auch in feiner unvollfommenften Geftalt fodert einen organischen Bau mehrerer innern Theiler gu dem fich teine Pflanze erhebet. Much in Ins fetten und Burmern fieht man ichon Abern und andre Absondrungswertzeuge, jum Theil felbit Dusteln und Rerven, die bei ben Pflangen noch durch Rohren und bei den Pflanzenthieren burch ein Gebaude, daß jenen ahnlich ift, erfest wurden. In dem volltommenern Geschopf marb also eine feinere Ausarbeitung des Safts. von dem es lebet, mithin auch der Warme, burd bie es lebt, befordert; und fo fproget bet Baum bes Lebens vom pflanzenartigen gum weiß. fen Gaft ber Thiere, fodenn jum rotheren Blut und endlich gur vollfommenern Barme organis fcher Befen. Je mehr biefe macht, befto mehr feben wir auch die innere Organisation fich abs feben, fic vervielfaltigen und ben Rreislauf voll: fommes

Ĭ

fommener werden, durch beffen Bewegung fene innere Barme mahricheinlich allein entstehen tonns Mur Ein Principium des Lebens icheint in ber Matur ju herrichen: bies ift ber atherische ober eleftrische Strom, der in den Rohren Der Pflange, in den Abern und Musteln bes Thiers, endlich gar im Dervengebaude immer feiner und feiner verarbeitet wird und zulest alle Die wunderbaren Triebe und Seelenfrafte ans facht, über deren Birfung wir bei Thieren und Menichen ftaunen. Das Bachethum ber Pflans gen, ob ihr Lebensfaft gleich viel organischer und feiner ift, ale bie elettrische Rraft, bie fich in der todten Ratur duffert, wird durch bie Eleftris eitat befordert. Doch auf Thiere und Menschen hat jener Strom Birfung, und nicht nur auf bie grobern Theile ihrer Maschinen etwa, sondern felbft mo diefe junachft an bie Seele grangen. Die Merven , von einem Befen belebt , deffen Ses fete beinahe ichon über die Materie hinaus find, ba es mit einer Art Allgegenwart wirket, find noch von der elektrischen Rraft im Rorper bet rahrbar. Rurg, die Matur gab ihren lebendis gen Rindern das befte, mas fie ihnen geben fonne

te, eine organische Aehnlichkeit ihrer eig: nen ichaffenden Rraft, belebende Warme. Durch folche und folche Organe erzeuget fich bas Befcopf aus bem tobten Pflanzenleben lebendigen Reig und aus ber Gumme biefes, burch feinere Randle gelautert, bas Debium ber Empfine bung. Das Mesultat ber Reize wird Trieb; bas Resultat ber Empfindungen, Gebante: ein ewiger Fortgang von organifder Ochopfung, ber in jedes lebendige Gefchopf gelegt marb. Dit ber organischen Barme beffelben, (nicht eben wie fie fur unfre groben Runftwertzeuge von auft fen fühlbar ift) nimmt auch die Bolltommens heit feiner Gattung, mahricheinlich alfo auch feis ne Sabigteit ju einem feinern Gefühl des Bohle fenns zu, in beffen alles durchgehenden Strom bie allerwarmenbe, affbelebende, allgenieffende Mutter fich felbft fühlet.

Iweitens. Je vielfacher die innere Ors ganisation des Geschöpfe zur feinern Lebenswars me ward, besto mehr sehen wir, wird dasselbe fahig, Lebendige zu empfangen und zu gehähren. Abermals eine Sprosse desselben große fen fen Lebensbaumes durch alle Sattungen der Ses fchopfe \*).

Es ift befannt, bag die meiften Pflangen fich felbft begatten und bag auch, wo bie Glieber" des Geschlechte getheilet find, fich viel Androaps nen und Polygamen finden. Gleichergeftalt ifts bemerft, daß bei den niedrigern Arten der Ehies re, den Pflanzengeschöpfen, Odineden, Infets ten entweder die thierischen Beugungstheile noch . feblen, und das Beschopf wie Pflange nur forts aufproffen icheinet, oder daß es unter ihnen Bermaphroditen , Androgonen und mehrere Anos . malien gebe, die hier aufzugahlen nicht ber Ort ift. Je vielfacher bie Organisation bes Thiers wird , defto bestimmter gehn die Befchlechter auss einander. Sier tonnte fich die Datur nicht mehr an organischen Reimen begnügen; die Formung eines in feinen Theilen fo vielartigen und vielges staltes

\*) Man wende nicht ein, daß auch Volnpen, einisge Schnecken und sogar die Blattfause Lebendige gebähren: auf diese Weise gebiert auch die Pflansze Lebendige, indem sie Keime treiber. Hier ist von lebendiggebahrenden saugenden Thieren die Rede. Palteten Besend ware übel daran gewesen, wenn der Zufall das Werk gehabt hatte, mit organisschen Formen zu spielen. Also schied die woise Mutter und trennete die Seschlechter. Sie wußte aber eine Organisation zu sinden, wo sich zwei Geschöpfe zu Einem vereinten und in ihrer Mitte ein Drittes wurde, der Abdruck ihrer Beit der im Augenblick der innigsten organischen Les benswärme.

In biefer empfangen, wird bas neue Bet fen allein auch burch fie fortgebildet. Matterit de Barme umfaugt es und bildet es aus. Doch athmet feine Lunge nicht und feine großere Brufts brufe fanget; feibft beim Menfchen fcheint bie rechte Bergfammer noch gu fehlen und fatt bes Pluts flieget ein weiffer Saft durch feine Abern. Se mehr indeg die mutterliche Barme, auch feis ne innere Warme anfacht; befto mehr bilbet fich. bas Berg, bas Blut rothet fich und gewinnet, ob es gleich bie Lunge noch nicht berühren fann, energischen Rreislauf. In lauten Pulsichlagen reget fich bas Geschöpf; und tritt endlich vollt tommen gebildet auf die Belt, begabt mit allen Erieben der Gelbfibewegung und Empfindung,

gu benen es nur in einem lebendigen Geschöpfdist fer Art organisitt werden konnte. Sogleich reis chen ihm Luft, Milch, Nahrungsmittel, seisst der Schmerz und jedes Bedürsniß Anlässe dar, auf tausend Wegen Warme einzusaugen und sie dutch Fibern, Muskeln und Nervenzu dem Wessen zu verarbeiten, das keine niedrigere Orgas nisation erarbeiten kann. Es wächst bis zu den Jahren, da es im Uebersluß seiner Lebenswars me sich fortzubilden, zu vervielfältigen strebt, und der organische Lebenszirkel also von neuem ansängt —

So ging die Natur bei ben Geschöpfen zu Wert, die sie Lebendige gebähren lassen konnte; micht aber alle konnten dies. Die Thiere kättes ten Blutes nicht; ihnen muß also die Sonne zu Salse kommen und ihre Mitmutter werden. Sie brütet das Ungebohene hervor: ein klarer Beweis, daß alle organische Wärme in der Schöpfung Eins sei, nur durch zahllose Kandle seiner und feiner hinausgeläutert. Selbst die Wögel, die wärmeren Blutes sind, als die Ers denthiere, konnten, vielleicht theils ihres kals tern Elements, theils ihrer Lebensart und gan.

zen Bestimmung wegen, nicht Lebendige gebasseren. Die Natur verschonte diese leichten flüchtis gen Geschöpfe, ihre Jungen bis zur lebendigen Geburt zu tragen, wie sie sie auch mit der Müste des Saugens verschonte. Sobald der Vorgel aber, wenn auch nur in einer hästichen Miertelgattung, die Erde betritt, sängt er. Sobald das Meerthier warmes Blut und Organisation gnug hat, ein Lebendiges zu gebähren, ward ihm auch die Mühe ausgelegt, es zu säugen.

Wie sehr trug die Natur hiedurch zur Vers volltommnung der Gattungen bei. Der flüchtis ge Bogel kann nur bruten; und wie schone Tries be beyder Geschlechter entstehen schon aus dieset kleinen Haushaltung! Die eheliche Liebe bauet, die mutterliche Liebe erwarmet das Nest; die väterliche versorgt es und hilft es mit erwars men. Wie vertheidigt eine Vogelmutter ihre Jungen! wie keusch ist in den Geschlechtern, die zur Ehe gemacht sind, ihre eheliche Liebe! — Bei den Thieren der Erde sollte dies Band, wo möglich, noch stärfer werden: darum bekam die Mutter ihr Lebendiggebohrnes an die Brust, es mit den zärtesten Theisen ihrer selbst zu nähe

ren. Rur ein grob organifirtes Ochwein ifte, Das feine eignen Jungen frift: nur falte Ums phibien finds, bie ihre Gier bem Sande oder Moraft geben. Mit Bartlichkeit forgen alle faus gende Gefchlechter fur ihre Jungen; Die Liebe bes Affen ift jum Oprichwort geworden, und vielleicht giebt feine andre Gattung ihm nach. Selbft Seegeschopfe nehmen baran Theil, und Ser Manati ift bis jum Sabelhaften ein Bilb ber eheltchen und mutterlichen Liebe. Bartliche Sauss halterin der Belt, an fo einfache organische Bans be fnupfteft du die nothwendigften Beziehungen, fo wie die Schonften Triebe deiner Rinder. eine Sole ber Bergmustel, auf eine athmende Lunge fams an, bag bas Gefcopf mit ftarterer und feinerer Barme lebte, daß es Lebendige ger bar und faugte, baf es ju feineren ale ben Forts pflanzungstrieben, jur Saushaltung und Barte lichkeit fur die Jungen, ja in einigen Beschleche tern gar gur ehelichen Liebe gewohnt marb. In ber geogern Barme bes Blute, biefem Strom ber allgemeinen Beltfeele, gundeteft bu die Fas tel an, mit der bu auch die feinften Regungen bes menichlichen Bergens erwarmeft.

Endlich follte ich noch vom Saupt, als der hoche ften Region der Thieresbildung reden; es gehös ren aber hiezu zuvörderst andere Betrachtungen als über ihre duffern Formen und Glieder.

## II.

Betgleichung der mancherlei organischen Rrafte, die im Thier wirken.

Der unsterbliche Saller hat die verschiednen Rrafte, die sich im Thierforper physiologisch auft fern, nemlich die Stasticität der Faser, die Reizs barteit des Mustels, endlich die Empfindung des Nervengebäudes mit einer Genauigkeit uns terschieden, die im Ganzen nicht nur unwiderlegs bar bleiben, sondern noch die reichste Unwendung, auch bei andern als menschlichen Körpern, zur physiologischen Seelentehre gewähren durfte.

Mun laffe ichs dahin gestellet feyn, ob nicht biefe brei allerdings so verschiednen Erscheinuns gen im Grunde Ein' und dieselbe Kraft feyn könnten,

tonnten, die fich in ber Rafer anbers, andere im Mustel, anders im Nervengebaude offenbaret. Da alles in der Matur vertnupft und diefe brei Wirtungen im belebten Rorper fo innig und viels fach verbunden find: so lagt fich daran taum Elafticitat und Reigbarteit grengen aneinander, wie Riber und Dusfel zusammen arengen. Go wie diefer nur ein verflochtnes Runfte gebilde jener ift : fo ift auch die Reigbarteit mahrt scheinlich nichts als eine auf innige Art unendlich vermehrte Schnellfraft, die in Diefer organischen Berschlingung vieler Theile fich aus dem todten Riberngefühl zur erften Stuffe des thierifchen Gelbstreizes erhoben. Die Empfindsamfeit des Nervensustems wird sodenn die dritte hohere Urt berfelben Rraft fenn, ein Rofultat aller jener ors ganischen Rrafte; ba ber gange Rreislauf bes Bints und aller ihm untergeordneten Befage das ju ju gehoren icheint, bas Gehirn als die Burs gel ber Merven mit dem feinen Saft ju befeuchs ten, der fich ale Dedium der Empfindung ber trachtet, über Mustel und Saferfrafte fo fehr erhebet.

Doch dem sei wie ihm wolle; unendlich ift bie Weisheit des Schopfers, mit der er in den R 4 verschieds

verschiednen Organisationen ber Thierkorper bies fe Rrafte verband und bie niedern allimalich ben hobern unterordnen wollte. Das Grundgemebe van allem auch in imferm Bau find Fibern: auf innen blubet ber Denich. Die lymphatifden und Milchgefaße, bereiten Gaft fur die gange Die Mustelfrafte bewegen diefe nicht blos ju Birtungen nach ansfen: fondern ein Mustel, das Berg, wied bas erfte Erieba wert des Blutes, eines Safts aus fo vielen Saften, der nicht nur ben gangen Rorver ermate met, fondern auch jum haupt fleigt und von ba durch neue Zubereitungen die Merven belebet. Die ein himmlisches Gemachs breiten fich diese aus ihrer obern Burgel nieder; und wie fie fich breiten? wie fein fie find? ju welchen Theilen fie perwandt werden? mit meldem Grad bes Reizes hier ober da ein Duskel verschlungen fei? welchen Saft die Pflanzenartigen Gefage bereis ten? welche . Temperatur im gangen Berhaltniß Diefer Theile gegen einander herriche? auf wels che Sinnen es falle? au welcher Lebensart es wirke? in welchen Bau, in melche Ges falt es organisirt fei? wenn die aes naue Untersuchung diefer Dinge in einzelner, ju mal

mal dem Menfchen nahen Gefchopfen nicht Muß foluffe über ihren Inftintt und Charafter, aber bas Berhaltniß ber Gattungen gegen einander, aulebt und am meiften über die Urfachen des Bors juges ber Menfchen vor ben Thieren gabe': fo mußte ich nicht, woher man phyfiche Aufschluft fe nehmen follte. Und gludlicher Beife gehen jest die Camper, Wrisberg, Wolf, Coms merinas und fo viel andre forfchende Bergliebes rer auf diefem geiftigen phyfiologifchen Bege ber Bergleichung mehrerer Gefdlechter in den Rraft ten der Berezeuge ihres organischen Lebens. 3ch fete meinem 3med gemaß einige Sauptgrundfate voraus, die die folgenden Bes trachtungen über die inwohnenden organischen Rrafte verschiedner Wefen und gulett bes Mens fchen einleiten mogen: benn ohne fie ift feine grandliche Ueberficht der Menfchennatur in ihren Mangein und Bollfommenheiten moglich.

1. Wo Wirkung in der Natur ift, muß wirkende Kraft feyn; wo Reiz sich im Bestrebungen oder gar in Krampfen zeigt, da muß auch Reiz von innen ges K 5 fühlt

fühlt werben. Sollten biefe Sage nicht geli ten: fo hort aller Zusammenhang der Bemeri Zungen, alle Analogie der Natur auf.

- 2. Niemand mag eine Grenze ziezhen, wo eine augenscheinliche Wirkung Beweis einer inwohnenden Kraft seyn könne und wo sie es nicht mehr seyn soll. Denen mit uns lebenden Thieren trauen wir Ges süht und Sedanken zu, weil wir ihre tägliche Gewohnheit vor uns sehen; andre können hievon deswegen nicht ausgeschlossen seyn, weil Wir sie nicht nahe und innig gnug kennen oder weil uns ihre Werke zu kunstreich dünken: denn unste Unwissenheit oder Kunstlosigkeit ist kein absoluter Maasstad aller Kunstideen und Kunstgesühle der belebten Schöpfung.
- 3. Alfo. Wo Kunft geubt wird, iftein Runftsinn, der fie übet und wo ein Geschopf durch Thaten zeigt, daß es Begebenheiten der Natur zuvor wisse, indem es ihnen zu entgehen trachtet; da muß es einen innern Sinn, ein Orzgan, ein Medium dieser Boraussicht haben; wie mögens begreifen können oder nicht. Die Rtaff to der Natur werden beshalb nicht verändert.

- 4. Es mögen viel Medien in der Schöpfung seyn, von denen wir nicht das mindeste wissen, weil mir fein Orzgan zu ihnen haben; ja es mussen derselben viel seyn, da wir fast ben jedem Geschöpf Birs dungen sehen, die wir uns aus unserer Organisation nicht zu erklären vermögen.
- 5. Die Schöpfung ift unendlich größer, in der Millionen Geschöpfe, jedes von besonderm Sinn und Triebe eine eigne Welt genießet, ein eignes Werk treibet; als eine andre Bafte, die der unachtsame Wensch allein mit seinen fünf kumpfen Sinnen betaften soll.
- 6. Wer einiges Gefühl für die Hoheit und Macht der Sinn ; und Kunft ; und Lebenreichen Matur hat, wird dankbar annehmen, was feine Organisation in sich schließt; ihr aber dedwegen ben Geist aller ihrer übrigen Werke nicht ins Ges sicht läugnen. Die ganze Schöpfung sollte durchi genossen, durchgefühlt, durcharbeitet werden; auf jedem neuen Punkt also mußten Geschöpse seyn, sie zu geniessen, Organe sie zu empfinden, Arafte, sie dieser Stelle gemäß zu beleben. Der Kaiman

Animan und der Rolibri, der Kondor und die Pipa; was haben fie mit einander gemein? und jedes ift für sein Element organisitet, jedes lebt und webt in seinem Elemente. Rein Punkt der Schöpfung ist ohne Genuß, ohne Organ, ohne Bewohner: jedes Geschöpf hat also seine signe, eine neue Welt.

Unendlichkeit umfaßt mich, wenn ich, umstingt von taufend Proben diefer Art und ergriffen von ihren Sefählen, Natur, in deinen heiligen Tempet trete. Rein Gelchöpf bist du vorbeiges gangen; du theiltest dich ihm gant mit, so gant, wie es dich in seiner Organisation kassen konnte. Jedes deiner Werke machtest du Eins und volls kommen und nur sich selbst gleich. Du arbeitetest es von innen heraus und wo du verfager mustelt, erstattetest du, wie die Mutter aller Dinge ersstatten konnte. — Lasset und einige dieser abges wogenen Verhaltnisse der verschiednen wirkeuden Kräste in mancherlei Organisationen hemerken; wie bahnen uns damit den Weg zum physiolos alschen Standort des Menschen.

Die Pflanze ift zur Begetation und Bruchtbringung da: ein untergeordneter Bived, wie es uns fcheint; aber im Gangen ber Ochops fung ju jedem andern die Grundlage. 3fn alfo vollführt fie gang und wirft um fo unabieffiger auf benfelben, je weniger fie in andre 3mede vertheilt ift. Bo fie fann, ift fie'im gaugen Reim da und treibt neue Ochofflinge und Anofpen : ein Zweig vom Baume ftellet ben gangen Baum dar. Bie rufen alfo fogleich Ginen der vorigen Sage hier gu Gulfe und haben bas Recht, nach allet Analogie ber Ratur zu fagen: wo Wirs kung ift, muß Rraft, wo neues Leben ift, muß ein Principtum des neuen Lebeus feyn und in jedem Pflanzenartigen Gefcopf muß diefes fich in ber größeften Wirtfamfeit fins ben. Die Theorie ber Reime, die man gur Ere . Flarung der Begetation angenommen hat, erflaret eigentlidy nichte: ben ber Reim ift fchon ein Bes bilde und wo biefes ift, muß eine organische Rraft fenn, die es bildet. 3m erften Gaamens forn ber Ochopfung hat fein Bergtieberer alls funftige Reime entbeckt; fie merben uns nicht eber fichtbar, als bis die Pflange ju ihrer eignen volligen Rraft gelangt ift und wir haben durch alle

alle Erfahrungen fein Recht, fie etwas anderm, els der organischen Kraft der Pflanze selbst munftbreiben, die auf fie mit filler Intenfitat wirfet. Die Matur gemahrte biefem Befchopf, was fie ibm gewähren tonnte und erftattete das Bielfache, bas fie ihm entziehen mußte, durch Die Innigfett ber Ginen Rraft, die in ihm wirtet. Was follte die Pflanze mit Rraften der Thiers bewegung, da fie nicht von ihrer Stelle fann? warum follte fie andre Pflanzen um fich her ere Tennen tonnen, da bies Erfenntnig ihr Quaal mare? Aber die Luft, bas Licht, ihren Gaft ber Mahrung giebet fie an und genießt fie Pflangene artig: ben Trieb ju machfen, ju bluben und fich fortjupflangen ubt fie fo treu und unablagig, als ihn fein andres Gefchopf übet.

2. Der Ubergang von der Pflanze zu den vielen bisher entdeckten Pflanzenthieren stellet dies noch deutlicher dar. Die Nahrungstheile sind bei ihnen schon gesondert: sie haben ein Unalogon thierischer Sinne und willkührlicher Bewegung; ihre vornehmste organische Kraftist indessen noch Nahrung und Fortpflanzung. Der Polyp ist kein Magazin von Keimen, die

nen,

in ifm , etwa für das graufame Meffer des Phis lofophen, praformirt lagen; fonbern wie bie Pflanze felbst organisches Leben war, ist auch Er organisches Leben. Er Schieft Abschöfting ge, wie fie, und bas Meffer bee Berglieberers fann biefe Rrafte nur wecken, nur reiben. ein gereigter ober gerfchnittener Dusfel mehr Rraft auffert:' fo auffert ein gequalter Polyp als les, mas er tann, um fid) ju erftatten und ju ergangen. Er treibt Glieder fo lange feine Rraft es vermag und bas Bertzeug ber Runft feine Matur nur nicht gang gerftorte. In einigen Theilen, in einigen Richtungen, wenn die Theis le ju flein, wenn feine Rrafte ju matt merben, kann ers nicht mehr; welches alles nicht state fande, wenn in jedem Puntt der praformitte. Reim bereit lage. Machtige organische Rrafte finds die wir in ihm, wie im Triebwert der Ges wachfe, ja noch tiefer hingb in fcmadern, bunts lern Anfangen wirfen feben.

3. Die Schalenthicre find organische Ber schöpfe voll so viel Lebens, als sich in diesem Element, in diesem Behause nur sammlen und organisiren konnte. Wir muffen es Befuhl nene

nen, weil wir tein andres Bort haben; es ift aber Schneden ; ober Meeresgefühl, ein Chaos ber bunfelften Lebenstrafte, unentwickelt bis auf menige Bliedet. Siehe bie feinen Rublhors ner, den Mustel, der den Sehnerven vertritt, ben offenen Mund, ben Anfang des ichlagenden Bergens; und welch ein Bunber! die fonderbas ren Reproductionsfrafte. Das Thier erftattet fich Roof, Borner, Rinnlade, Augen: es baus et nicht nur feine tunftliche Ochale und reibt fie ab, fondern erzeugt auch lebendige Befen mit eben ber tunftlichen Schale und manche Geschlechs ter find jugleich Dann und Beib. In ihm liegt also eine Belt von organischen Rraften, vert moge beren bas Sefchopf auf feiner Stufe vers mag, was teins von ausgewickelten Gliedern vermochte und in benen das gabe Ochleimgebils be um fo inniger und unabläßiger wirket.

4. Das Insett, ein so kunstreiches Ges schöpf in seinen Wirkungen, ist gerade so kunstreich in seinem Bau: seine organische Kräfte sind demselben, sogar einzelnen Theilen nach, gleich, förmig. Noch fand sich an ihm zu went gem Behirn, und nur zu ausserst feinen Nerven Raum;

Raum: feine Dinsteln find noch fo gart, bag harte Decen fie von auffen bepangern muffen und jum Rreislauf der größern Landthiere mar in feiner Organisation feine Stelle. Sebet aber feinen Ropf, feine Mugen, feine Rublhorner, feine Ruge, feine Ochilde, feine Rlugel: bemere Tet die ungeheuern Laften, die ein Rafer, eine Kliege, eine Ameife tragt; die Macht, die eine ergurnte Befpe beweifet: febet die funftaufend Musteln, die Lyonet in der Beidenraupe ges zählt hat, ba ber machtige Menich beren faum fünftehalbhundert besiget; betrachtet endlich die Runftwerte, die fie mit ihren Sinnen und Glies bern vornehmen und schließet auf eine organische Rulle von Rraften, die in jedem ihrer Theile einwohnend wirfen. Wer fann ben ausgerist fenen gitternden Buß einer Spinne, einer Fliege feben, ohne mahrzunehmen, wie viel Rraft des tebendigen Reizes in ihm fei, auch abgetrennt von seinem Korper? Der Kopf bes Thiers war noch ju klein, um alle Lebensreize in fich zu vers fammeln; bie reiche Matur verbreitete biefe alfo in alle auch die feinsten Glieder. Seine Rubls borner find Sinne: feine feinen gufe Dusteln und Arme: jeder Merventnote ein fleineres Ges birn,

jede reisbare Faser beinahe ein falagendes Herz; und so konnten die feinen Kunstwerke vollbrach, werden, zu denen manche dieser Gattungen ganz gebauet sind und zu welchen sie Organisation und Bedürsniß treibet. Welche seine Elasticität hat der Faden einer Spinne, einer Seidenraupe! und die Künstlerin zog ihn aus sich selbst, zum offenbaren Erweise, daß sie selbst ganz Elasticis tat und Neiz, also auch in ihren Trieben und Kunstwerten eine wahre Künstlerin sei, eine in dieser Organisation wirkende Fleine Weltseete.

5. Bei ben Thieren von kaltem Blut ift noch dieselbe Uebermacht des Reizes sichtbar. Lange und hestig regt sich die Schildkeite noch, nachdem sie ihr Haupt verloren; der abgerissene Ropf einer Natter bis nach 3. 8. 12 Tagen töds lich. Der zusammengezogne Kinnbacken eines todten Krotodills konnte einem Unvorsichtigen den Kinger abbeißen; so wie unter den Insetten der ausgerissene Stachel einer Biene zu stechen stres bet. — Siehe den Krosch in seiner Begattung; Küße und Glieder können ihm abgerissen werden, ehe er von seinem Gegenstande abläßt. Siehe den gequalten Salamander; Hande, Kinger, Küße,

Buse, Schenkel kann or verlieren und er erstatt tet sie sich wieder. So groß und wenn ich sagen darf so allgnugsam sind die organischen Les benskräfte in diesen Thieren von kaltem Blut, und kurz, je, roher ein Geschöpf ist, b. i. je mins der die organische Macht seiner Reize und Musteln zu feinen Nervenkrästen hinauf getäutert und einem größern Gehien untergeordnet worden; desse mehr zeigen sie sich in einer verbreiteten, das Leben haltenden oder erstattenden organischen Allmacht.

Dlut hat man hemerkt, daß in Berbindung mit den Nerven ihr Fleisch sich träger bewege und ihr Eingeweide dagegen heftigere Wirkungen des Reizek zeige, wenn das Thier todt ist. Im Tode werden die Zuckungen stakker in dem Maas als die Empsindung abnimmt und ein Muskel, der seine Reizdarkeit bereits verlohren, erlangt solche wieder, wenn man ihn in Stücke zerr schneidet. Ze Nervenzeicher also das Geschöpf ist, desto mehr schemts von der zähen Lebenskraft zu verlieren, die nur mit Mühe abstirbt. Die Reproductionskräfte einzelner, geschweige so viell gerproductionskräfte einzelner, geschweige so viell artiger

artiger Glieder als Haupt, Hande, Füse find, verlieren sich ben den sogenannten vollkommenern Seschöpfen; kaum daß sich bei ihnen in gewissen Jahren noch ein Zahn ersetzt oder ein Beinbruch und eine Wunde ergänzet. Dagegen steigen die Empfindungen und Verstellungen in diesen Class sen so merklich, bis sie sich endlich im Menschen auf die für eine Erdorganisation feineste und hochs ste Weise zur Vernunft sammlen.

\* \*

Durfen wir aus biefen Inductionen, die noch vielmehr ins Einzelne geleitet werden konnsten, einige Resultate sammlen; so waren es folgende:

r. Bei jedem lebendigen Seschöpf scheint ber Cirkel organischer Krafte gant und volls kommen; nur er ist bei jedem anders modificirt und vertheilet. Bei diesem liegt er noch der Vegetation nahe und ist daher für die Forts pflanzung und Wiedererstattung seiner selbst so machtig; bei andern nohmen diese Krafte ab, je mehr sie in kunstlichere Glieder, seinere Werks zeuge und Sinnen vertheilt werden.

Ueber ben machtigen Rraften ber Bes getation fangen die lebendigen Mustelreize Ste find mit jenen Rraften bes au wirken an. machfenden, fprogenden, fich wiederherftellenden animalischen Fiberngehaudes nahe verwandt; nur fie erscheinen in einer funftlich verschlungenen Form, ju einem eingeschranteren, bestimmteren Amed ber Lebenswirfung. Jeber Dusfel fieht fcon mit vielen andern im wechfelfeitigen Spiel; er wird also auch nicht die Rrafte der Fiber allein, fondern die feinigen erweifen, lebenbigen Reig in wirfender Bewegung. Der Rrampffifch ers ftattet nicht wie die Gibedife, ber Frofc, ber Polyp, feine Glieder; auch bei denen fich res producirenden Thieren erstatten fich die Theile, in benen Mustelfrafte Bufammengebrungen find, nicht fo wie die gleichsam absproffenden Stieber; ber Rrebs kann feine Suge, aber nicht feinen Sowang neu treiben. In funftlich verschlunger nen Bewegungefraften hort alfo allmalich bas Bebiet bes vegetirenden Organismus auf ober vielmehr es wird in einer funftlichern Form vefts gehalten und auf die Zwecke der gufammengefester ren Organisation im Sangen verwendet.

2. Je mehr bie Dustelfrafte in bas Gerbiet der Rerven treten, defto mehr werden auch fie in diefer Organisation gefangen und zu Imes den der Empfindung übermaltigt. Je mehr und feinere Merven ein Thier hat, je mehr biefe einander vielfach begegnen, funftlich verftarfen emb zu edlen Theilen und Sinnen verwandt mers ben, je größer und feiner endlich ber Sammels plat aller Empfindungen, bas Behirn ift: befto verftandiger und feiner wird die Sattung biefer Organisationen. Wo gegentheils bei Thieren ber Reix die Empfindung, Die Duskelfrafte das Rervengebaude überwinden, wo dies auf medris ge. Berrichtungen und Triebe verbraucht wird und insonderheit der erfte und beschwerlichste aller Triebe, der Sunger, noch ber herrschenfte fenn mußte: da wird, nach unferm Daasftabe, die Sattung theils unformlicher im Bau, theils in ihrer Lebensweise grober.

Wer wurde fich nicht freuen, wenn ein philosophischer Zergliederer \*) es übernahme eis ne

<sup>\*)</sup> Ausser andern bekannten Werken finde ich in des ältern Alexander Alonvo Works Edinb. 1781einen Essai on comparative anatomy, der eine Neber

ne vergleichende Phyliologie mehreret, infonderheit bem Menichen naber Thiere, nach biefen durch Erfahrungen unterfchiednen und veftgeftellten Rraften im Berhaltnif der gangen Organisation bes Gefchopfs ju geben. Die Ratur ftellet und ibr Bert bin: von auffen eine verhallete Geftaft. ein überbecttes Behaltnif innerer Rrafte. feben foine Lebensweise: wir errathen aus ber Physiognomie feines Angesichts und aus dem Berbalmif feiner Thefle vielleicht etwas von bem, mas im Innern vorgeht; hier aber im Innern find une die Bertzeuge und Daffen organischer Rrafte felbst vorgelegt und je naher am Diens fchen, befto mehr haben wir ein Mittel der Ber gleichung: 3ch mage es, da ich fein Berglieberer bin, ben Bahrnehmungen großer Bergliederer in ein paar Benfpielen gu folgen: fie bereiten uns jum Bau und jur physiologischen Datur des Menichen vor.

8 4

HII.

tlebersetung, so wie die schonen Thierskelette in Cheselden's Osteography, Lond. 1783. einen Rachkich verdienten, der aber in Deutschland schwerlich an die genaue Pracht des Originals kommen dörfte.

## III.

Beispiele vom physiologischen Bau einis ger Thiere.

der Elephant, \*) so unförmlich er scheinet, giebt physiologische Grunde genug von feinem, Dem Menschen so ahnlichen Borguge vor allen les benden Thieren. 3mar ift fein Gehirn, ber Broge bes Thiere nach, nicht übermaßig; bie Solen deffelben aber und fein ganger Bau ift dem menschlichen fehr abnlich. "Ich war erftaunt, fagt Camper, eine folche Aehnlichkeit zwischen ber glandula pinealis, ben nates und telles dies fes Thiers mit benen in unferm Gehirn gu fine Den; wenn irgendwo ein sensorium commune fatt haben fann, fo muß es hier gefucht werden ... Die Birnichale ift im Berhaltnif des Ropfe flein, weil die Nasenhole weit oberhalb bem Gehirn lauft und nicht nur die Stirns fondern auch ans bre

<sup>\*)</sup> Nach Buffon, Daubenton, Camper und sum Theil Zimmermanne Beschreibung eines ungebohrnen Elephanten:

bre Solen \*) mit Luft anfallet: bem um bie schweren Kinnladen zu bewegen wurden farte Minskeln und große Oberflachen etfordert, Die die bildende Mutter alfo, um dem Gefchopf eine untragbare Odwere ju erfparen, mit Luft ans Das große Behirn liegt nicht obertmib bem fleinen und drucket daffelbe nicht burch feine Schwere; bie trennende Membrane fteht fents recht. Die gablreichen Merven bes Thiers mens ben fich großentheils zu ben feinern Sinnen und ber Ruffel allein empfangt berfelben foviel als fein ganger ungeheurer Korper. Die Musteln, Die ihn bewegen, entspringen an der Stirn: er ift gang ohne Knorpel, bas Wertzeug eines garten Gefahle, eines feinen Geruchs und der feichtes ften Bewegung. In ihm also vereinigen fic mehrere Sinne und berichtigen einander. Das geiftvolle Auge bes Glephanten (bas auch am uns tern Augentiede, dem Menichen und fonft feis nem Thier gleich, Saare und eine garte Dusfelt bewegung hat,) hat alfo die feinern fuhlenden Sinne ju Nachharn und biefe find vom Ber 2 5 idmack.

<sup>\*)</sup> Die Trommeln und Solen der processus mammillares te. f.

fcmack, ber fort bas Thier hinreißt, gefondert. Bas bei andern, jumal Fleischfreffenden Thies ren der herrichende Theil des Befichts au fenn pflegt, ber Domb, ift hier unter bie hervorras gende Stirn, unter ben erhöheten Rufel tief het: untergefest und beinah verborgen. Boch fleiner ift feine Bunge: Die Waffen ber Bertheibigung, Die er im Munde tragt, find von ben Bertzeus gen der Dahrung unterfchieden; jur wilben Frege gier ift er alfo nicht gebildet. Sein Magen ift einfach und flein, fo groß bie Gingeweibe fenn mußten: ihn tann alfo mahricheinlich nicht, wie bas Raubthier, ber mutende Sunger qualen. Friedlich und reinlich liefet er bie Rrauter und weil Geruch und Mund von einander getrennt find, brauchet er bagu mehr Behutsamkeit und Beit. Bu eben ber Behutsamfeit hat ihn die Das tur im Erinten und in feinem gangen fcweren Rorperbau gebilbet, fo bag biefe ihn eben aus bem Grunde bis jur Begattung begleitet. Rein. Trieb des Geschlechts verwildert ihn: denn die Clephantin trägt nenn Monate, wie ber Menfch und fauget ihr Junges an Borberbruften. Menfchen gleich find bie Verhaltniffe feiner Les bensalter, ju machsen, ju bluhn, ju fterben. Wie

Wie ebel hat die Natur die thierischen Schneidel zähne in Hauzähne verwandelt! und wie fein muß das Organ seines Sehörs seyn, da er die menschliche Nede in seinen Unterscheidungen des Besehls und der Affelten verstehet. Seine Ohie ren sind größer, als bei einem andern Thier; dabei dunne und nach allen Seiten gebreitet: ihre Defnung liegt hoch und der ganze dennoch kleine Hintertops des Thiers ist eine Hole des Wieders Halls, mit Luft erfüllet. So wußte die Natur, die Schwere des Geschöpss zu erfeichtern, und die stärtste Muskelkraft mit der seinsten Desonos mie der Nerven zu paaren; ein König der Thier re an weiser Ause und verständiger Sinnest reinheit.

Der Lorde bagegen \*) weich ein andrer König der Thiere! Auf Musteln hat es die Rastur ben ihm gerichtet; auf Sanftinuth und feine Berftandigkeit nicht. Sein Gehien machte fie klein:

\*) Insonderheit nach Wolfs vortreslicher Beschreis bung in den Noy, Commentar, Acad. Scient Petrop. T. XV. XVI. nach dezen Art ich die physiologische anatomische Beschreibung mehr rerer Thiere munschte.

flein; und feine Merven fo fcwach, als es bem Berhaltniß nach felbft die Nerven der Rage nicht find; die Dustein bagegen bid und ftart und fette fle an ihren Knochen in eine folche Lage, daß aus ihnen zwar nicht die vielfachste und feine fe Bewegung, aber defto mehr Kraft entstehen Ein eigner großer Mustel, der den Bals erhebt, ein Dustel bes Borderfußes, ber jum Besthalten bient, ein Sufgelent bicht an ber Rlaue: diefe groß und frumm, daß ihre Spife nie ftumpf werden tann, weil fie nie die Erde Berührt; folche murben des Leben Saben. Gein Magen ift lang und ftart gebogen; bas Reiben beffelben und alfo fein Sunger muß fürchterlich Rlein ift fein Berg, aber gart fund weit Die Bolen beffelben; viel langer und weiter als beim Menschen. Auch die Bande feines Bers gens find doppelt fo bunn und die Dulsadern dops pelt so flein, daß das Blut des Lowen, sobald es aus dem Bergen tritt, icon viermal und in ben Zweigen der 15ten Abtheilung hundertmal fcneller lauft, als im Denfchen. Das Berg des Elephanten dagegen ichlagt ruhig, beinah wie bei taltblutigen Thieren. Auch bie Galle des Lowen ift groß und ichwartlich. Seine breis

te Bunge lauft vorn rund gu, mit Stacheln bet fest, die anderthalb Boll lang, mitten auf bem Bordertheil liegen und ihre Spigen hintermarts richten. Daher fein gefährliches Lecten ber Saut, bas fogleich Blut hervortreibt und bei bem ihn Blutdurft befällt; mutender Durft auch nach bem Blut feines Bohlthaters und Freundes. Lome, der einmal Menschenblut gefoftet hat, lagt nicht leicht von biefer Beute: weil fein burche furchter Baum nach biefer Erquidung lechtet. Daben gebiert die Lowin mehrere Jungen, die langfam machfen: fie muß fie alfo lange nahren und ihr mutterlicher Erieb nebft eignem hunger, reigt ihre Raubgier. Da die Bunge bes Lowen Scharf leckt und sein heißer hunger ein Durft ift: fo ifts naturlich , bag ihn faules 21as nicht reize. Das eigne Burgen und Ausfaugen bes frifchen Blute ift fein Ronigsgeschmack; und fein befrems bendes Unftaunen oft feine gange Ronigegroßs Leise ift fein Ochlaf, weil fein Blut warm und ichnell ift; feige wird er, wenn er fatt ift, weil er faulen Borrath nicht brauchen fann, auch nicht an ihn bentet und ihn alfo nur ber gegenwartige Sunger zur Tapferfeit treibet. Bohlthatig hat die Natur feine Sinne geftumpft :

fein Gelicht fürchtet bas Reuer, da es auch ben Blang ber Sonne nicht erträgt: er wittert nicht fcarf. : weil er auch ber Lage feiner Dusfeln nach nur jum machtigen Oprunge nicht jum Lauf gemacht ift und feine Faulung ihn reigt. Die überbectte, gefurchte Stirn ift Blein gegen ben Untertheil des Gofichts, die Raubknochen und Frefimusteln. Plump und lang ift feine Dafe: eifern fein Macken und Worderfuß : anfehnlich feine Dahne und Odmeifmusteln; ber Sinterleib hingegen ift ichmacher und feiner. Die Ratur hatte ihre furchtbare Rrafte verbraucht und mache te ihn im Geschlecht, auch sonft wenn ihn fein Blutdurft nicht qualt, ju einem fanften und ebe len Thier. Co physiologisch ist also auch dieses Wefchopfs Art und Geele.

Ein brittes Beispiel mag der Unau seyn, dem Ansehen nach das letzte und ungebilderste der vierfüßigen Thiere; ein Klumpe des Schlams mes, der sich zur thierischen Organisation erhos den. Klein ist sein Kopf und rund; auch alle Giteder desselben rund und dick, unausgebildet und wulstig. Sein Hals ist ungelent; gleichsam Ein Stuck mit dem Kopf. Die Haare desselben begegnen

begranen fich mit bem Manenhaar, als ob bie Matur bas Thier in zweierlei Richtungen fors mirt habe, ungewiß, welche fie mahlen follte. Sie mablie endlich ben Bauch und hintern jum Saupttheil, bem auch in der Stellung, Geftalt und gangen Lebensweise ber elende Ropf nur bics net. Der Burf liegt am After; Magen und Bebarm fallen fein Inneres: Berg, Lunge, Les ber find ichlecht gebilbet und die Balle icheintibm noch gar ju fehlen. Gein Blut ift fo falt, baf es an die Umphibien grenget; baber fein ausges riffenes Berg und fein Eingeweibe noch lange folagt und das Thier, auch ohne Berg, die Beis ne judt, als ob es in einem Ochlummer lage. Auch hier bemerten wir alfo die Compensation der Matur, daß mo fie empfindfame Merven, felbft rege Mustelfrafte verlagen mußte, fie defto innis ger den gahen Reig ausbreitete und mittheilte. Dies vornehme Thier also mag unglutlichet scheis nen als es ift. Es liebt bie Barme, es liebt die Schlaffe Anhe und befindet fich in beiden Schlamme artig mohl. Benn-es nicht Barme hat, ichlaft es ; ja als ob ihm auch bas Liegen schmerzte, bangt es fich mit der Rralle an den Baum, frift mit der andern Rralle und genießt wie ein ham aender

gender Sack im warmen Sonnenschen sein Raus penartiges Leben. Die Unförmlichkeit seiner Küs fe ist auch Wohlthat. Das weiche Thier darf sich vermittelst ihres sonderbaren Baues nicht einnal auf die Ballen sondern nur auf die Cons verität der Rlaue wie auf Rader des Wagens stüsten und schiebet sich also langsam und gemächlich weiter. Seine sechs und vierzig Ribben, ders gleichen kein andres vierfüßiges Thier hat, sind ein langes Gewölbe seines Speisemagazins und wenn ich so sagen darf, die zu Wirbeln verhärteten Ringe eines fressenden Blättersacks, einer Raupe.

Senug der Beispiele. Es erhellet, wohin der Begrif einer Thiersele, und eines Thierins stinkts zu seinen sei, wenn wir der Physiologie und Ersahrung solgen. Jene nämlich ist die Summe und das Resultat aller in einer Orzganisation wirkenden lebendigen Rrafte. Dieser ist die Richtung, die die Vlatur jes nen sämtlichen Kräften dadurch gab, daß sie sie in eine solche und keine andre Temperatur stellte: daß sie sie zu diesem und keinem andern Bau organisirte.

### IV.

# Von den Trieben der Thiere.

Dir haben über die Tricke der Thiere ein vortressiches Buch des seligen Reimarus \*), das so wie sein andres über die natürliche Mesigion ein bleibendes Denkmal seines forschenden Geisssteh und seiner gründlichen Wahrheitsliebe senn wird. Nach gelehrten und Ordnungsvollen Besträchtungen über die mancherken Arten der thierksschen Triebe, sucht er dieselbe aus Worzügen ihr res Mechanismus, ihrer Sinne und ihrer im nern Empfindung zu erklaren; glaubt aber noch, insonderheit bei den Kunstrieben, besondere des terminirte Naturkräfte und natürlich and gebohrne Fertigkeiten annehmen zu müssen, die weiter keine Erklärung seiden. Ich glaube

\*) Reimarus allgem. Betrachtungen über bie Eriebe der Thiere. hamb. 1773. Ingleichen ans gesangene Betrachtungen über die besondern Aps ten der thierischen Kunsttriebe: denen auch I. 21. S. Reimarus reiche und schone Ubs handlung über die Ratur der Pflanzenthiere bens gestägt ist. das lette nicht; denn die Zusammensetzung der ganzen Maschine mit solchen und keinen andern Kräften, Sinnen, Vorstellungen und Empfins dungen, kurz die Organisation des Gesschäpfs selbst war die gewisseste Richtung, die vollkommenste Determination, die die Natur ihrem Werk eindrücken-konnte.

Als der Schöpfer die Pflanze baute und dies felbe mit folden Theilen, mit folden Ungies hunge und Bermandlungefraften des Lichts, ber Luft, aund ndrer feinen Wefen, bie fich aus Luft und Baffer ju ihr brangen, begabte : ba er fie endlich in ihr Element pflangte, wo jeber Theil die ihm wesentlichen Rrafte naturlich aufe fert: fo hatte er, duntt mich, feinen neuen und blinden Trieb zur Begetation dem Weschöpf ans auschaffen nothig. Jeder Theil mit feiner lebens digen Rraft thut das Seine und fo wird bei ber gangen Erscheinung bas Resultat von Rraften fichtbar, bas fich in folder und feiner andern Bufammenfehung offenbaren fonnte. Wirtenbe Rrafte ber Matur find alle, jede in ihrer Art, les bendig: in ihrem Innern muß ein Etwas feyn, das ihren Wirkungen von außen entspricht; wie

togie ju lehren scheinet. Daß wir für diesen initogie ju lehren scheinet. Daß wir für diesen ininern Zustand der Pflanze ober der noch unter ihr wirkenden Kräfte keinen Namen haben, ist Mans gel unfrer Sprache: denn Empfindung wird als lerdings nur von dem innern Zustande gebraucht, den uns das Nervenspstem gewähret. Ein dunks les Analogon indessen mag da seyn und wenn es nicht da wäre: so würde uns ein neuer Trieb, eine dem Sanzen zugegebne Kraft der Vegetatis en nichts lehren.

Zwei Triebe der Datur werden alfo ichon ber der Pflange fichtbar, der Trieb der Mahrung und Kortpffangung; und bas Refultat berfelben find Runftwerte, an welche fcmertich bas Ger fcaft irgend eines lebendigen Runftinfetts reichet: es ift ber Reim und die Blume. Cobald die Ratur die Pftange oder ben Stein ins Thier's reich überführet, wigt fie uns deutlicher, mas es mit ben Erieben organischer Rrafte fei? Det Polyp Scheint wie die Pflanze zu bluben und ift Thier: et fucht und genieffet feine Opeife Thiers artig; er treibt Schöflinge und es find lebenbige Thiere: er erftattet fich, wo er fich erftatten M 2 fann

Bann - bas größefte Runftwert, bas je ein Beichörf vollführte. Gebet etmas üben bie-Runftlichkeit eines Schnedenhauses? Die Belle ber Biene muß ihm nachftehn, bas Gefvinft ber Maure und bes Seidenwurms muß ber funftis den Blume weichen. Und woburch arbeitete bie Matur jenes aus I durch innere organische Kräfe te, bie noch wenig in Gliebet getheilt in einem Rimmen lagen und beren Windungen fich meit ftens bein Gange ber Sonne gemag bies regels maffige Gebilde formten. Theile von innen bers aus gaben die Grundlage ber, wie die Spinne ben Raben aus ihrem Untertheile giehet und bie Luft mußte nur hartere ober grobere Theile bins aubilden. Dich duntt, biefe Uebergange lehren und anuglam, worauf alle, auch bie Rund triebe bes tunftlichften Thiers beruhen? namich auf organischen Rraften, die in diefer und keiner andern Maffe, nach folden und Peinen andern Gliedern wirfen. Ob mit mehr ober weniger Empfindung? tommt auf die Merven des Gefcopfs an; es giebt aber außer biefen noch regfame Dausteltrafte und Bibern voll machfenten und fich wieber berftellenden Pflam gentebens, welche amei von den Nerven unabi hångige

hängige Sattungen ber Krafte bem Geschöpf gnugsam erfetzen, was ihm an Gehirn und Ress ven abgeht.

Und fo fahret und die Matur felbit auf bie Kunfttriebe, die man vorzüglich einigen Ins fatten ju geben gewohnt ift; aus teiner andern Ursache als well und the Runstwerf enger ind Aus ge fallt und wir daffelbe icon:mit unfern Wers tan vergleichen. Be mehr bie Bertzeuge in eit nem Gefchopf gerlegt find, je lebendiger und feis wer feine Reige werben: befto weniger tann es und frembe bunten, Birfungen mahrzunehmen, ju benen Thiere von groberm Sau und von eis ner finmpferen Reigbarteit eingelner Theife nicht mehr tuchtig find, fo viel andre Borguge fe Abrigens haben mogen. Eben bie Rleinheit bes Befchopfs und feine Feinheit wirfte jur Runft; da diefe udhts anders fepn fann, als das Reful tat aller feiner Empfindungen, Thatigfeiten und Reize.

Beispiele werden auch hier bas beste sagen; und der treue Fleiß eines Schwammerbam, Reaumur, Lyonet, Rosels u. a. haben uns 200 3 bie

Die Beifpiele aufe fconfte vors Auge gemalet. Das' Einspinnen ber Maupe, mas ift es anbers, als was fo viele andre Gefcopfe unfunftlicher thun, indem fie fich hauten. Die Ochlange wirft ih: re Saut ab, ber Wogel feine Rebern, viele Canbs thiere andern ihre Saare: fie verjungen fich bas mit und erftatten ihre Rrafte. Die Raupe vers junget fich auch, nur auf eine hartere, feinere, funftlichere Beife: fie ftreift ihre Dornhulle ab, bag einige ihrer guge baran hangen bleiben und tritt burch langfame und fcmellere Uebergange in einen gang neuen Zustand. Arafte biegu vers lich ihr ihr erftes Lebensalter, ba fie als Raupe nur der Mahrung biente; jest foll fie auch ber Erhaltnng ihres Gefchlechts bienen und jur Ges ftalt hiezu arbeiten ihre Ringe und gebahren fich ihre Glieder. Die Ratur hat also bei der Ore ganifation biefes Gefcops Lebensaiter und Eries be nur weiter auseinander gelegt und faft fich dies felbe in eignen Uebergangen organisch bereiten dem Geschöpf fo unwillkuhrlich, als der Schlange wenn fie fich hautet.

Das Gewebe ber Spinne, was ifts anders als ber Spinne verlangertes Selbst, ihren Ranb Rand in erhalten? Wie der Polyp die Army ausstreckt, ihn zu fassen: wie sie die Krassen ber kam, ihn vest zu halten; so erhielt sie auch die Wausen, zwischen welchen sie das Gespinnst here vonzieht, den Naub zu erjagen. Sie bekam dies sen Saft ungefähr zu so vielen Gespinnsten, als auf ihr Leben hinreichen und ist sie darin uns glücklich, so nunk sie entweder zu gewaltsamen Mittelm Zusucht nehmen oder sterben. Der ihr ren ganzen Körper und alle demselben einwohr neude Kräste organisite, bildete sie also zu dies sem Wewebe Organisch.

Die Republik der Biene sagt nichts anders. Die verschiedenen Gattungen derselben sind jede zu ihrem Zweck gehildet und sie sind in Gemeins schaft, weil keine Gattung ohne die andre leben könnte. Die Arbeitsbienen sind zum Honig sommlen und zum Bau der Cellen organistret. Sie sammlen jenen, wie jedes Thier seine Spein se sum Vorrath zusammenträgt und ordnet. Sie bauen die Cellen, wie so viele andre Thiere sich ihre Wohnungen bauen, jedes auf seine Weise. Sie nahren, da sie Selchlechtlos sind, die Inwe We 4

gen bes Bienenftochs, wie anbre ihre eignen Jungen nahren und tobten bie Drobuen, wie febes Thier ein andres tobtet, bas ihm feinen Borrath raubt und feinem Baufe jur Laft fallt. Bie bies alles nicht ohne Ginn und Ger fuhl gefcheben tann : fo ift es indeffen doch nur Bienenfinn , Bienengefühl; weber ber bloge Mechanismus, ben Buffon; noch bie entwickels te mathematifch politifche Bernunft, bie andre ihnen angebichtet haben. Ihre Geele ift in bies fe Organisation eingeschloffen und mit ihr innig verwebet. Gie wirft alfo berfelben gemäß: funftlich und fein, aber enge und in einem fehr Bieinen Rreife. Der Bienenftod ift ihre Belt und bas Geschäft beffelben hat ber Ochopfer noch Durch eine breifache Organisation breifach vers theilet.

Auch das Wort Sertigkeit muffen wir uns alfo nicht irre machen laffen, wenn wir diese ors ganische Aunst bei manchen Geschöpfen sogleich nach ihrer Geburt bemerken. Unfre Fertigkeit entstehet aus Uebungen: die ihrige nicht. Ift ihre Organisation ausgebildet: so sind auch die Krafte berfelben in vollem Spiel. Wer hat die größeste geößeste Fertigkeit auf der Belt? der fallende Stein, die blüschet ihrer Natur nach. Der Rrystall schießt fertiger und regelmäßiger zusammen, als die Biene bauet und als die Spinne webet. In jest nem ist es nur noch organischer blinder Triebz. der nie fehlen kann; in diesen ist er schon zum Gebrauch mehrerer Werkzeuge und Elieder him auf organischer und diese können sehlen. Das gesunde, mächtige Zusammenstimmen derselben zu Einem Zweck macht Fertigkeit, sobald das ausgebildete Geschöpf da ist.

Wir sehen also auch, warum, je hoher die Geschopfe steigen, der unaushaltbare Trieb so wie die Irrthumsreie Fertigkeit abnehme? Je mehr namlich das Eine organische Principium der Natur, das wir jest bildend, jest treibend, jest empfindend, sest kunftlichbauend neut nen, und im Grunde nur Eine und dieselbe arz ganische Kraft ift, in mehr Werkzeuge und verz schiedenartige Glieder vertheilt ist: je mehr es in jedem derselben eine eigne Welthat, also auch eignen Hindernissen und Irrungen ausgesest ist: desto schwächer wird der Trieb, desto mehr Wirts

Bmmt'er unter bem Befchl ber Billenft, mits. bin auch des Brethums. Die verschiednen Eme pfindungen wollen gegen einander gewogen und: bann erft mit einander vereinigt fenn: lebe mabl alfo. hinreiffender Inftintt, unfehlbarer Sahrer. Der Duntle Reit, ber in einem gewiffen Rreife, abges foloffen von allem andern, eine Art Allwiffene heit und Allmacht in fich fchloß, ift jest in Aefte. und Zweige gesondert. Das des Lernens fahige Gefchopf mußlernen, weiles weniger von Ratus weiß: es muß fich uben; weil es weniger von Das tur fann; es hat aber auch durch feine Korte. rudung, burch die Berfeinerung und Bertheilung feiner Rrafte neue Mittel der Wirkfamkeit, mehr rere und feinere Berkjeuge erhalten, die Emir. pfindungen gegen einander gu bestimmen und bie Bas ihm an Intenfitat beffere ju mahlen. Des Triebes abgeht, hat es durch Ausbreitung und feinere Bufammenftimmung erfeht befommens es ift eines feinern Gelbftgenuffes, eines freiern und vielfachern Gebrauchs feiner Rrafte und Glieber fahig worden und alle bies, weil, wenn ich fo fagen barf , feine organische Geele in ihren . Werkzeugen vielfacher und feiner anbeinander ges Tegt ift. Laffet und einige wunderbar fcone und

und weise Gesehe dieser asmalichen Fortbildung; der Geschöpfe betrachten, wie der Schöpfer fle Schritt vor Schritt immer mehr an eine Vers bindung mehrerer Begriffe oder Geschiste, so wie an einen eignen freiern Gea, brauch mehrerer Sinne und Glieder gewöhnte.

## V.

Fortbildung der Geschöpfe zu einer Bersbindung mehrerer Begriffe und zur einem eignen freiern Gebrauch der Sinne und Glieder.

T.

In der todten Ratun liegt alles noch in Sinem dunkein aber machtigen Triebe. Die Theile deingen mit innigen Kräften zusammen: jedes Geschöpf sucht Gestalt zu gewinnen und konnt sich. In diesem Trieb ist noch alles verschlossen; er durchdringt aber auch das ganze Wesen unzerstörbar. Die kleinsten Theile der Krystalle und Salze sind Krystasse und Salze; ihre bildende Kraft mirkt in der kleinsten Partie

20

Wie im Sanzen, ungertheilbar von Auffens

- 2. Die Pflanze ward in Röhren und am bern Theilen auseinander geleitet; ihr Tried fängt an diesen Theilen nach sich zu modifiziren, iber 'wohl im Ganzen noch einartig wirket. Wurzel, Stamm, Aeste saugen; aber auf vers schiedne Art, burch verschiedne Ganzen modifizirt sich also mit ihnen, bleibt aber noch im Ganzen Eins und dasselbe: denn die Fortpflanzung ist nur Listorescens des Wachsthums; beibe Triebe sind der Ratur des Geschopfs nach unabtrennbar.
- 3. Im Pflanzenthler fangt die Natur an, einzelne Wertzeuge, mithin auch ihre inwohnens de Krafte unvermerkt zu fondern: die Wertzeus ge der Nahrung werden sichtbar: die Frucht löt set sich schon im Mutterleibe tos, ob sie gieich als Pflanze in ihm genährt wied. Wiele Polys pen sprossen aus Einem Stamm: die Natur har sie an Ort und Stelle geseht und mit einer eigen Gewegbarkeit noch verschonet; auch die Schnes

Schnerke hat noch einen breiten Auß, mit dem fie an ihrem Sause haftet. Roch mehr tiegen die Sinne dieser Seschöpfe ungeschieden und dunkel in einander: ihr Trieb wirkt langsam und innig: Die Beyattung der Schnecke dauert nie le Tage. So hat die Natur diese Anfänge der lebendigen Organisation, so viol sie konnte, mit dem Vielsachen verschant, das Wielsache aber dem Pielsachen verschant, das Wielsache aber dem für in eine dunkte einsache Regung tieser gehüllt und vester verdunden. Das zähe Leben der Schnecke ist beinah unzerstöebar.

4. Als fie höher hinausschitt, beobachtes to fie eben die weise Borficht, bas Geschöpf an win Rielfaches abgetrenneter Sinne und Triebe mur allmalich zu gewöhnen. Das Insett konnte auf einmal nicht alles üben, was es üben sollte; wa muß also seine Gestalt und sein Weserr verandern, um jeht als Raupe dem Triebe den Rahvung, jeht als Zwiefalter der Fortpstanzung gnug zu thun: beiber Triebe war es in Siner Sestalt nicht fähig. Wiese Art Vienen konnte nicht alles ausrichten, was der Benuß und die Fortpstanzung dieses Geschlechts soderte; alse theilte die Natur und machte diese zu Arbeitarw

ifene zu Fortpflanzern, diese zur Gebährterin'; als les durch eine kleine Abanderung der Organisastion, wodurch die Kräfte des ganzen Seschöpsseine andre Richtung bekamen. Was sie im Linem Modell nicht aussühren konnte, legte sie in drei Modellen, die alle zusamsmen gehören, gebrochen aus einander. So lehrte sie also ihr Bienenwert die Biene in drei Seschiechtern, wie sie den Schmetterling und andre Insetten ihren Beruf in zwo verschieds nen Gestalten lehrte.

5. Je hoher sie schritt, je mehr sie ben Gebrauch mehrerer Sinne, mithin die Willtuhr zunehmen lassen wollte: besto mehrthat sie und nöthige Glieder weg, und simplisticirte den Zau von innen und aussen. Mit der haut der Raupe giengen Kusse weg, die der Schmetterling nicht mehr bedurfte: die vielen Kusse der Insetten, ihre mehreren und vielsat dern Augen, ihre Fühlhörner und mancherlei ans der kleine Rüstwertzeuge verlieren sich bei den höhern Seschöpfen. Bei jenen war im Rops wenig Gehirn: dies lag im Rückenmark langs himunter und jedes Nervenknötchen war ein neus

er Mittelpunkt ber Empfindung. Die Geelebes fleinen Runftgeschöpfs war also in fein ganges Befen gebreitet. Je mehr bas Befcopf an Billführ und Berftandesahnlichfeit machfen foll: besto größer und hirnreicher wird ber Ropf: bie drei haupttheile des Leibes treten in mehrene Proportion gegen einander, ba fie bei Infetten, Burmern u. f. noch gar Berhalmistos waren. Mit welchen großen machtigen Ochwangen fcbleps ven sich noch die Amphibien ans Land: ihre Safe fe ftehn unformlich aus einander. In Landthies ren hebt die Matur das Beschopf: die guße wers ben hoher und rucken mehr jufammen. Der Sowang mit feinen fortgefesten Ruckenmirbein schmalert und furat fich; er verliert die groben Musteltrafte des Krotodills und wird biegfamer, feiner, bis er fich bei edlern Thieren gar wur in einen haarigen Schweif andert und die Natur ihn Bulett, indem fie fich der aufrechten Beftalt nas . hert, gar wegwirft. Gie hat bas Dart beffet ben boher hinaufgeleitet und an edlere Theils vermenbet.

6. Indem die bildende Künftlerin alfadie Proportion des Landthiers fand, die bestein darinn

darion biefe. Geldapfe gewiffe Siennen und Rrafte gemeinschaftlich üben und zu Gie ner Sorm der Gedanken und Empfindung nen vereinigen bernten: fo anderte fich awar and ber Beftimmung und Lebensart jedweber Battung auch bie Bildung berfelben und ichnf and eben ben Thoilen und Gliedern jedem Ges Milecht feine eigne Barmonie bes Bangen, mits bin auch feine eigne von allen andern Befchleche tern organisch verschiedne Seele; fie behielt ins beg bod unter allen eine gewiffe Achufichfeit bei and foien Einen Sauptzweck zu verfolgen. Dies fer Sauptzweck ift offenbar, fich ber organischen Rorm ju nahern, in der die meifte Bereinigung Harer Begriffe, ber vielartigfte und freiefte Ges brauch verschiebner Sinne und Glieder fatt fans de; und eben bies macht bie mehr ober minbere Menidenahnlichkeit der Chiere. Gie ift fein Spiel der Billfuhr: fondern ein Resultat der mancherlei gomen, die ju dem Zweck wogu fie bie Ratur verbinden wollte, nehmlich gu einer Bebung der Gedanken, Ginne, Rrafte und Bes aterben in diefem Berhaltnig, ju folchen und Beinen andern Zwecken, nicht anders als also vers bunden werden konnten. Die Theile jedes Thier&



Thiers Wieben auf felner Stuffe in ber eninken Proportion unter einander; ind ich alaube, alle Rormen find erschöpft, in denen nur Ein febenbes ces Gelchopf auf unfrer Erbe fortfommen tompte. Dem Thier ward ein ulerftiffger Sang : benn nie Menfchenhande fonnt' es nech nicht feine Boes fuffe gebranden; burd ben vierfußigen Gang aber warb ihm fein Stand, fein Lauf, fein Sprung und ber Gebrauch feiner Thierfinne ant feidiften. Roch fidngt fein Ropf jur Erbe: beim bon ber Etbe fuchte Dahrung. Der Geruch ift bet den meiften berrichend: benn er muß ben Sus ftinft meden ober ihn leiten. Bei diefem ift bas Sehor, bet jenem bas Auge fcharf; und fo hat die Matur nicht nur bei ber vierfüßigen Thiere Bilbung überhanpt, fondern bei ber Bilbung its bes Geschiechts besonders die Proportion ber Rrafte und Sinne gemablt, die fich in biefer Organisation am besten aufammen üben fonnten. Darnach verlangte ober furgte fie bie Glieber: barnach ffartte ober fchwachete fie bie Rtafte: jes Des Gefchopf ift ein Babler gu bem großen Den: ner, ber bie Datur felbst ift: benn auch bge Menfch ift ja nur ein Bruch bes Bangen, eine Proportion von Rraften, bie fich in biefer mit

N

Teiner andern Organisation durch die gemeinschaft: liche Beihalfe vieler Glieder zu Sinem Ganzere bilden sollte.

7. Nothwendig mußte alfe in einer fo burchbachten Erdorganifation Feine Braft Die ambre, kein Trieb den andern ftoren: und unenblich fcon ift die Sorafalt, bie die Natur hier vermandte. Die meiften Chiere haben ihr bestimmtes Clima und es ift gernbe bas, wo thre Mahrung und Erziehung ihnen am leichtes ften wirb. Satte die Matur fie in biefer Ers träglichteit vieler Erbftriche unbestimmter gebils det: in welche Doth und Berwilberung mare manche Sattung gerathen, bis fie ihren Unters gang gefunden hatte! Bir feben bies noch an ben bilbfamen Gefchlechtern, bie bem Denfchen: in alle Lander gefolgt find: fie haben fich mit jes ber Gegend anders gebildes und ber wilbe Sund ift bas fürchterlichfte Raubthier worben, eben meil er verwildert ist. Doch mehr hatte ber Trieb der Forepflanzung das Geschöpf vers witren muffen, wenn er unbeftimmt gelaffen mås res; nun aber legte bie bildende Mutter auch dies fen in Seffeln. Er wacht nur ju bestimmter

Beit auf, wenn die deganische Warme des Thiers am höchsten steiget und da diese durch physische Nevolutionen des Wachsthums, der Jahrszett, der reichsten Nahrung bewirkt wird und die guttige Wersorgerin die Zeit des Tragens auch hierz nach bestimmte, so ward für Alt und Jung gerforget. Das Junge kommt auf die Welt, wenn es für sich fortkommen kann, oder es darf in eine kann die bose Jahrszeit überdauern, bis eine freundlichere Sonne es ausweckt; das Alte sühllet nur denn den Trieb, wenn dieser as in nichts anderm stäret. Auch das Verhältniß der beiden Seschlechter in der Stärke und Dauer dieses Triebes ist darnach eingerichtet.

Ueber allen Ausbruck ift die wohlthätige Mutterliebe, mit der auf diese Weise die Natur jedes lebendige Sieschapf zu Thätigkeiten, Gas danken und Augenden, der Fassung seiner Orgas visation gemäß, gleichsam erziehet und thätig gewöhnet. Sie dachte ihm vor, da sie diese Kräste in solche und keine mobre Organisation seize und nöthigte das Geschöpf nun, in dieser Organisation zu sehen, zu begehren, zu handeln, wie sie ihm vorgedacht hatte und in den Schraw

ten dieser Organisation Bedürsniß, Reafte und Raum gab.

Reine Tugend, tein Trieb ift im menfchlichen Bergen, von bem fich nicht hie und ba ein Unas logon in ber Thierwelt fande und zu bem alfo bie bilbende Mutter bas Thier organisch gewoh net. Es muß fur fich forgen, es muß bie Gels nigen lieben lernen: Roth und die Infregeit amingen es jur Wefellichaft, wenn auch nur gur gefolligen Reife. Diefes Geschopf zwingt bet Arteb jur Liebe, bei jenem macht bas Bedurft nig gar Che, eine Urt Republit, eine gesellige Ordnung. Bie buntel bies alles geschehe, wie tury manches daure: fo ift boch ber Eindruck bas von in der Matur bes Thiers da und wir feben er ift-machtig ba, er tommt wieder, ja er ift in biefem Gefchopf unwidertreiblich, unauslofdlich. Je dunkler, besto inniger wirft alles; je went aer Bebanten fie verbinden, je feltner fie Eries be uben, befto ftarter find die Triebe, defto voll lendeter wirten fie. Ucberall alfo liegen Borbit der der menfclichen Sandlungsweisen in benen bas Thier geubtwird: und fie, ba mir ihr Rers vengebaube, ihren uns abnlichen Ban, ihre uns áhns

Ahnlichen Bedarfniffe und Lebensarten vor uns feben, fie bennoch als Maschinen betrachten zu wollen, ift eine Sunde wider die Natur, wie ergend Sine.

Es ist daher auch nicht zu verwundern, daß je menschenahnlicher ein Geschlecht wird, deste mehr seine mechanische Kunft abnehme: denn oft fendar stehet ein solches schon in einem vorübens den Kreise menschlicher Gedanken. Der Siber der noch eine Wasserratteist, bauet fünstlich. Der Kuchs, der Hanster und ahnliche Thiere haben ihre unterirdische Kunstwerksidte; der Hund, das Pserd, das Kameel, der Elephant bedire sen dieser kleinen Kunste nicht mehr: sie has den menschenähnliche Gedanken, sie üben sich, von der bildenden Natur gezwungen, in Mensschenähnlichen Trieben.

### VI۰

# Organischer Unterschied der Thiere und Menschen.

Can bat unferm Gefdlecht ein febr unwahs res Lob gemacht, wenn man behauptete, bag fich jede Rraft und Sahigfeit aller andern Gefchleche ter dem bochften Grad nach in ihm finde. Lob ift unerweislich und fich felbft wiberfprechend: benn offenbar bube fobenn eine Rraft die andre auf und das Gefchopf batte gang und gar feinen Genug feines Wefene. Bie beftebet es gufams men, bag ber Denich wie die Blume bluben, wie die Spinne taften, wie die Biene bauen, wie ber Schmetterling faugen tonnte; und jus gleich die Dustelfraft bes Lowen, ben Ruffel Des Elephanten, Die Runft des Bibers befaffe? Und befiget, ja begreift er nur Gine diefer Rraff te, mit der Innigfeit, mit der fie bas Geschopf genießet und übet?

Von der andern Seite hat man ihn, ich will nicht fagen jum Thier erniedrigen, sondern ihm einen Charafter fpines Geschlechts gar abs sprechen

fprechen und ihn ju einem ausgearteten Thier machen mollen, bas, indem es hohern Bolltoms menheiten nachgeftrebt, gang und gar bie Eigens heit feiner Sattung verlohren. Dies ift nun offenbar auch gegen bie Babrheit und Eviden feiner Raturgeschichte. Augenscheinlich hat er Eigenschaften, die fein Thier hat und hat Bir: fungen hervorgebracht, die im Guten und Boi fen ihm eigen bleiben. Rein Thier frift feines. Gleichen aus Leckerei: tein Thier mordet fein Gefchlecht auf den Befehl eines Dritten mit fali tem Blut. Rein Thier hat Oprache, wie ber Menich fie hat, noch weniger Schrift, Trabis tion, Religion, willführliche Gefete und Recht te. Rein Thier endlich bat auch nur die Bill dung, die Rleidung, die Bohnung, die Rum fe, die unbestimmte Lebensart, die ungebunds nen Triebe, die flatterhaften Meinungen, womit fich beinah jedes Individuum der Menichen aus, Wir unterfuchen noch nicht, ob alle zeichnet. dies jum Bortheil oder Schaben unfrer Gats tung fei; gnug, es ift ber Chatafter unfter Gat Da jedes Thier, der Art feines Bei fchlechte im Gangen treu bleibt und Bir allein nicht die Mothwendigfeit fondern die Billfuhr ju unfer Bettin unschlich haben; so muß biefer Unterschied als Thetsache untersucht werden; benn solche ist er unsaustan. Die andre Frage; wie der Mensch dazu gekommen? ob dieser Unterschied ihm ursprünglich sei oder ob er angenome men und affektirt worden? ist von einer andern, nämlich von blos historischer Art; und auch hier müßte die Persectibilität oder Corruptibilität, in der es ihm bisher noch kein Thier nachges than hat, doch auch zum auszeichnenden Chas rakter seiner Sattung gehört haben. Wir seben also alle Netaphysik bei Seite und halten uns an Physiologie und Ersahrung.

recht; er ist hierinn, einzig auf der Erde. Denn ob der Bar gleich einen breiten Auß hat und sich im Rampf aufwärts richtet: obgleich der Affe und Pogmade zuweilen aufrecht gehen oder laufen; so ist doch seinem Geschlecht allein dieser Gang beständig und natürlich. Sein Juß ikt vester und breiter: er hat einen längern großen Beh, ha der Affe nur einen Daumen hat: auch seine Ferse ist zum Fusblatt gezogen. Zu dieser Stellung sind alle dahinwirkende Musteln bes auemt.

guent. Die Bade ist vergrösert: das Beiten gurudt; die Husten aus einander gezogen: der Rucken ist weniger gekrämmt, die Bruft erweis tert: er hat Schiuffelbeine und Schultern, an den Handen sein fühlende Kinger: der hinsinkens de Kopf ist, auf den Muskeln des Halses zur Krone des Gebäudes erhoben: der Mensch ist auchanzog, ein über sich, ein weit um sich schauendes Seschöpf.

Nan muß es zugegeben werden, daß dieser Sang dem Menschen nicht so wesentlich sei, daß etwa jeder andre, ihm so unmöglich wie das Flies gen murde. Nicht nur Ainder zeigen das Ses gentheil: sondern die Menschen, die unter die Thiers geriethen, habens durch Erfahrung bewies sein. Eilf die zwölf Personen \*) dieser Art sind bekannt, und obwohl nicht alle hinlänglich beobs achtet und beschrieben worden; so ergeben doch einige Beispiele deutlich, daß der biegsamen Nas zur des Menschen auch der für ihn ungemäßesta Gang nicht ganz unmöglich werde. Sein Kopfsowohl als sein Unterleib liegen mehr vorwärts;

M 5 ber

<sup>\*)</sup> Sie fiehen in Linneus Vacurfuften, in Mara eini's Nachtrage zu Buffon und andern Orten,

ver Korper kann also auch vorwärts fallen, wie ber Ropf im Schlummer sinket. Roin todter Körper kann aufrecht stehen und nur durch eine zahllose Menge angestrengter Thätigkeiten wird unser kunstliche Stand und Gang möglich.

Alfo ift eben auch begreiflich, bag mit bem Thierartigen Gange viele Glieder bes menichlis den Rorpers ihre Gestalt und Berhaltnif zu eins ander andern muffen; wie abermals bas Beifpiel ber verwilberten Menfchen zeiget. Der Stlans bifche Rnabe, ben Culpius befdrieben, hatte eine flace Stirn , ein erhobetes Sinterhaupt, eine weite blodenbe Reble, eine biefe an ben Saum gewachfene Bunge, eine fart einwarts gezogene Berggrube; gerade wie es der vierfüßige Bang geben mußte: Das nleberlanbische Dabs den, die noch aufrecht gieng und bei ber fich bie weibliche Matur foweit erhalten hatte, daß fie fich mit einer Strohschurze beefte, hatte eine Branne, rauche, dicke Saut, ein langes und die Das Dadden, bas ju Gongi in Ars Haar. . Champagne gefangen mard, hatte ein fcmarges Anfeben, ftarte ginger, lange Magel; und bes fonders waren die Daumen fo fart und verlans gert,

gert, baf fe fich bamit wie ein Cichhornchen von Baum ju Baum fdwang. Ihr ichneller Lauf war tein Behen, fondern ein fliegendes Trippela und Fortgleiten, wobei an ben gugen faft gar feine Bewegung ju unterscheiben war. Der Ion ihrer Stimme mar fein und fcmach; ihr Bes forei burchdringend und erschrecklich. Gie hatte ungewöhnliche Leichtigfeit und Starfe und mar von ihrer vorigen Mahrung des blutigen und ros hen Rleifches, ber Bifche, ber Blatter und Burs geln fo schwer ju entwohnen, bag fie nicht nur au entfliehen fuchte, fonbern auch in eine tobte liche Rrantheit fiel, aus ber fie nur burd Saus gen des warmen Blute, bat fie wie ein Balfam burchbrang, gurudgebracht werben tonnte. Shre Bahne und Magel fielen aus, bu fie fich ju unfern Speisen gewöhnen follte: unerträgliche Schmers gen gogen ihr Magen und Gingeweide, befonders Die Burgel gufammen, die lechzend und ausges trodnet mar. Lauter Erweife, wie fehr fich bie biegfame menschliche Matur, felbft ba fie von Menschen gebohren und eine Zeitlang unter ihnen erzogen worben, in wenigen Sahren zu ber nies brigen Thierart gewohnen tonnte, unter die fie ein unglücklicher Zufall fette.

Mun tounte ich auch ben häflichen Traum ausmahlen, was aus der Menfcheie batte webe ben muffen, wenn fie zu diefem Loofe verbammt, in einem vierfüßigen Mutterleibe zu einem Thiers fotus gebildet mare: welche Rrafte fich damit hate ten ftarfen und fcmachen, meldes ber Sang ber Menfchenthiere, ihre Erziehung, ihre Lebeneart, thr Glieberbau hatte fenn muffen? u. f. f. Aber Riche unseliges und abscheuliches Bilb! hafliche Unnatur des naturlichen Menfchen. Du bift mes ber in der Ratur da; noch follft bu burch Einen Strich meiner garben vorgestellt werden. Denn:

2. Der aufrechte Gang des Menschen ift ihm eingig natürlich: ja er ist die Ors ganifation zum ganzen Beruf feiner Gats sung, und fein unterscheidender Charafter.

Rein Bolt der Erde hat man vierfüßig ges funden; auch die wilbeften haben aufrechten Bang, fo febr fich manche an Bilbung und Les bendart den Thieren nahern. Gelbst die Uns fühlbaren des Diodors, sammt andern Rabele eschöpfen alter und mitlerer Odriftsteller gehen auf zwei Beinen; und ich begreife nicht, Da\$

bas Denfcrengefcblecht, wenn es je biefe niebris ge Lebensweife als Matur gehabt hatte, fich ju einer fo Zwang : fo Runftvollen jemals marbe erhoben haben. Beiche Dahe foftete es, bie Bermilderten, die man fand, gir unfrer Lebendi art und Nahrung zu gewöhnen! Und fie waren nur verwildert; nur wenige Jahre unter diefen Unvernunftigen gewefen. Das Estimo'ifche Madden hatte fogar noch Begriffe ihres vorigen Zustandes, Refte der Sprache und Inftinfte git threm Baterlande; und boch tag ihre Bernunft in Thierheit gefangen: fie hatte von ihren Reis fen, von ihrem gangen wilden Buftande feine Erinnerung. Die andern befagen nicht nur feine Sprache; fondern waren zum Theil auch auf immer gur nienfdlichen Sprache verwahrlofet. -Und das Menschenthier follte, wenn es Acomen lang in biefem niedrigen Buftande gewefen, ic im Mutterleibe icon burch den vierfüßigen Gang gu bemfelben nach gang andern Berhaltniffen ware gebildet worden , ibn freimillig verlaffen und fich aufrecht erhoben haben? Aus Rraft best Thiers, die ihn emig herabzog, follte er fich jung Meniden gemacht und menichtiche Spracheners funden haben, ehe er ein Menfc war? Bare

Ibet Menfch ein vierfüßiges Thier, ware ers Sahrtausende lang gewesen; er ware es sicher noch und nur ein Bunder der neuen Schöpfung hatte ihn, ju dem was er jeht ist und wie wir ihn, aller Geschichte und Erfahrung nach, allein kennen, umgebildet.

Warum wollen wir also unerwiesne, ja vols dich widersprechende Paradora annehmen, da der Bau bes Menfchen, Die Geschichte feines Ge Schlechts und endlich, wie mich dunkt, die gange Amalogie der Organisation unfrer Erde uns auf stmas andres führet? Rein Gefchopf, bas mir Bennen, ift aus feiner ursprunglichen Organisas tion gegangen und hat fich ihr jumider eine ans bre bereitet; ba es ja nur mit ben Rraften wirts te, die in feiner, Organisation lagen und die Mas me Wege gnug mußte, ein jedes der Lebendigen auf dem Standpunkt veftauhalten ben fie ihm ane wies. Beim Menschen ift auf die Geftalt, Die er jegt hat, alles eingerichtet; aus ihr ift in feis per Geschichte Alles, ohne sie nichts erflärlich und ba auf diefe, als auf die erhabne Gotterges falt und funftlichfte Saupticonheit ber Erbe auch alle

alle Kormen der Thierbildung gu ronvergiren fcheir men, und ohne jene, fo wie ohne bas Reich bes Menfchen, die Erde ihres Schmurte und ihrer herrichenden Krone beraucht bliebe ; warum wollten wir dies Diadem unfrer Ermablung in den Staub werfen und gerade den Mittelpuntt bes Rreifes nicht feben wollen, in welchem alle Radien gus fammen zu laufen icheinen. Als die bildende Mutter ihre Berte vollbracht und alle Formen erichopft hatte, Die auf diefer Erbe moglich was ren, ftand fie fill und überfann ihre Berte; und als fie fah, daß bei ihnen allen ber Erbe noch ihre vornehmfte Zierde, ihr Regent und zweiter Schopfer fehlte: fiehe ba gieng fie mit fich gu Rath, brangte die Geftalten gufammen und forme te aus allen ihr Sauptgebilde, bie menfchliche Coonheit. Mutterlich bot fle ihrem letten funftlichen Geschöpf die Sand und fprach; "fteh auf von der Erde! Dir felbft überlaffen, mareft du Thier wie andre Thiere; aber durch meine besondre Huld und Liebe gehe aufrecht und wers be der Gott der Thiere. ,, Laffet uns bei diefem heiligen Runstwert, ber Wohlthat, durch die unfer Befdlecht ein Menfchengefchlecht warb, mit

unt banklaten Blick verweilen; mit Berwunds rung werden wir sehen, welche neue Organisation von Kräften in der aufrechten Gestalt der Menschiheit anfunge und wie allein durch sie der Menschie ein Mensch ward.

Bier=

## Viertes Buch.

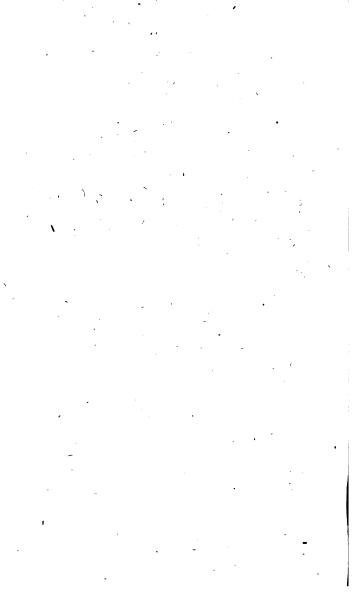



I.

## Der Mensch ist zur Vernunftfähigkeit organissiret.

er Orange Utang ist im Innern und Zeus Bern dem Menschen ahnlich. Sein Sehirn hat die Sestalt des Unsern: er hat eine breite Brust, platte Schultern, ein ahnliches Sesicht, einen ahnlichgestalteten Schädel: Herz, Lunge, Leber, Milz, Magen, Eingeweide sind wie bei dem Menschen. Tyson \*) hat 48 Stücke angeges ben, in denen er mehr unserm Seschlecht als den Affenarten gleichet; und die Verrichtungen, die man von ihm erzählt, seibst seine Thorheiten, Laster, vielleicht auch gar die periodische Kranks heit machen ihn dem Menschen ahnlich.

O 2

Muers

\*) Tyfon's Anatomy of a Pygmy compared with that of a Monkey, an ape and a man Lond. 1751. pag. 92. 94.

Allerdings muß alfo auch in feinem Innern, in ben Birfungen feiner Geele, etwas Mens Schenahnliches fenn und die Philosophen, Die ihn unter die fleinen Runftthiere erniedrigen wollen, verfehlen, wie mich bunft, bas Mittel ber Bers aleichung. Der Biber bauet, aber Inftinftmas fig: feine gange Mafchine ift bagu eingerichtet; fonft aber tann er nichts: er ift des Umganges der Menschen, der Theilnehmung an unfern Ges banten und Leidenschaften nicht fabig. Der Affe bagegen bat teinen determinirten Inftinft mehr: feine Denkungsart fteht bicht am Rande der Bers nunft : am Rande der Machahmung. Er ahmt alles nach und muß alfo gu taufend Combinatios nen finnlicher Ideen in feinem Wehirn geschickt fenn, deren tein Thier fabig ift: denn weder der weise Elephant, noch der gelehrige Sund thut mas er zu thun vermag; er will sich vervolls fommuen. Aber er fann nicht: die Thur ift que geschloffen; die Berknupfung frember 3deen gu ben Geinen und gleichsam die Befignehmung bes Dadgeahmten ift feinem Gehirn unmbalich. Das Affenweib das Bontius beschrieben, Schamhaftigfeit und bedectte fich mit der Sand, wenn ein Fremder hingutrat: fie feufate, weinte unb

und ichien menichliche Sanblungen ju verichten. Die Affen, die Battel beschrieben, geben in Gefellichaft aus, bewafnen fich mit Prugeln und verjagen den Elephanten aus ihren Begirten: fie greifen Meger an und feten fich um ihr Rener: haben aber nicht ben Berftand, es zu unterhalten. Der Affe des de la Broke feste sich ju Tisch, bediente fich des Deffers und der Gabel, gurnte, trauerte, hatte alle menschliche Affetten. Liebe der Mutter gu ben Rindern, ihre Aufers giehung und Bewohnung zu den Runftgriffen und Schelmereien der Affenlebensart, die Ordnung in ihrer Republit und auf ihren Marichen, bie Strafen, die fie ihren Staateverbrechern anthun, felbft ihre pofierliche Lift und Bosheit, nebft eis ner Reihe andrer unläugbarer gage find Beweise anug, daß fie auch in ihrem Innern fo Mens fchenahnliche Gefcopfe find, wie ihr Aeufferes zeiget. Buffon verschwendet ben Strom feiner Beredfamfeit umfonft, wenn er die Gleichfors migfeit des Organismus der Ratur von Innen und Aufen bei Belegenheit diefer Thiere bestreis tet; die Kafta, die er von ihnen felbft gesamme let hat, widerlegen ihn gnugsam und ber gleiche formige Organismus ber Ratur von Innen und

Außen wenn man ihn recht bestimmt, bleibt in allen Bildungen ber Lebendigen unverfennbar.

Bas fehlte alfo bem Menschenahnlichen Ges icopf, daß es fein Menich mard? Etwa nur die Sprache? Aber man hat fich bei mehrern Dube gegeben, fie zu erziehen und wenn fie berfelben fabig maren, hatten fie, die alles nachahmen, Diefe gewiß zuerst nachgeahmt und auf feine Infruction gewartet. Oder liegts allein an ihren Organen? auch nicht: benn ob fie gleich ben Sing halt ber menfchlichen Sprache faffen, fo hat noch fein Uffe, ba er boch immer gestifuliret, sich ein Bermogen erworben, mit feinem herrn pantos mimifch ju fprechen und durch Geberdungen menfchlich zu biefuriren. Alfo muß es fchlechts hin an etwas anderm liegen, bas dem Traurigen jur Menschenvernunft die Thur ichlog und ibm vielleicht das duntle Gefühl ließ, fo nahe ju fepn und nicht hinein ju gehoren.

Was war dies Etwas? Es ift sonderbar, daß der Zergliederung nach beinahe aller Untersichted an Theilen des Ganges zu liegen scheine. Der Affe ist gehildet, daß er etwa aufrecht gehem kann

konn und ist dadurch dem Menschen ahnlicher, als seine Brüder; er ist aber nicht ganz dazu ges bildet und dieser Unterschied scheint ihm alles zu rauben. Lasset uns diesen Anbliek verfolgen und die Natur selbst wird uns auf die Wege führen, auf denen wir die erste Anlage zur menschlichen Würde zu suchen haben.

Der Orang i Utang \*) hat lange Arme, große Hande, kurze Schenkel, große Kuße mit langen Zehen; der Daum seiner Hand aber, der große Zeh seines Fußes ist klein: Buffon und schon Tyson vor ihm nennet das Affengeschiecht also vierhändig; und ihm fehlt mit diesen kleis nen Gliedern offenbar die Bass zum vesten O 4

<sup>\*)</sup> S. Campers Kort Berigt wegens de Ontlediug van verschiedene Orang - Outangs. Amsterd.
1780. Ich kenne diesen Bericht nur aus dem reis
den Auszuge der Göttingischen gelehrten Uns
zeigen (Zugabe St. 29. 1780.) und es ist zu hofs
fen, daß er nebst der Abhandlung über die Sprachs
werkzeuge der Affen aus den Transactionen in die
Sammlung kleiner Schriften dieses berühmten
Zergliederers (Leipzig, 1781.) werde eingerückt
werden.

Stande des Menfchen. Sein Sinterleib ift has ger, fein Anie breiter als beim Menfchen und wicht fo tief; die Anie bewogende Duskeln figen tiefer im Schenfelbein, baber er nie gang auß recht ftehen fann, fonbern immer mit eingebogs nen Anieen gleichfam nur feben lernet. Der Ropf des Schenkelfnodjen hangt in feiner Pfans ne ohne Band : die Knochen des Beckens fteben wie bei vierfüßigen Thieren: Die funf letten Salswirbel haben lange fpibige Fortfage, Die bie Burudbeugung bee Ropfe hindern; er ift alfo burchaus nicht zur aufrechten Stellung geschaffen and furchterlich find bie Rolgen, die baraus fpriefe fen. Sein Sals wird furt und lang die Schlaft felbeine, fo daß der Ropf zwifchen den Schultern au fteden Scheinet. \*) Sonach befommt biefer ein größeres Bordertheil, hervorragende Rinns laben, eine platte Rafe: Die Augen ftehn bicht an einander: der Augapfel wird flein, daß man tein Beiffes um den Stern fieht. Der Dund bagegen wird groß, der Bauch bick, die Brufte lang, der Rucken wie gebrechlich. Die Ohren treten

<sup>\*)</sup> Man sche die Abbildung der traurigen Figur bei Tyson von vorn und hinten,

treten thierartig empor. Die Augenhölen tom men dicht an einander: tie Gelenkflächen des Ropfs stehen nicht mehr in der Mitte seiner Grundsläche, wie beim Menschen, sondern him terwärts, wie beim Thier. Der Oberkieser das gegen rückt vorwärts und das eingeschobne eigne Zwischenbein des Affen (os intermaxillare) ist der lette Abschnitt vom Menschens antlik \*). Denn nun, nach dieser Formung des Kopfs unten hervor, hinten hinweg; nach dieser Stellung desseiben auf dem Halse, nach dem ganzen Zuge des Rückenwirbels jenen ges mäß, blieb der Affe — immer nur ein Thier, so Menschenähnlich er übrigens seyn mochte.

Um uns zu diesem Schluf vorzubereiten! fo laffet uns an Menschengesichter benten, bie auch nur in ber weitesten Ferne ans Thier zu O 5 arenzen

4) Eine Abbildung dieses Beins siehe bei Blusmenbach 'de generis humani varietate nativa Tab. I. fig. 2. Indeffen scheinen nicht alle Assen dies os intermaxillare in gleichem Grad zu haben, da Tyson in seinem Zergliedes rungsbericht, daß es nicht da gewesen, deutlich bemerket.

grenzen icheinen. Bas macht fie thierifd? mas gibt ihnen biefen entehrenden groben Unblid? ber hervorgeructte Riefer, ber jurudgeschobne Ropf, fury die entferntefte Mehnlichkeit mit ber Organisation jum vierfüßigen Gange. Sobalb ber Schwerpunkt verandert wird, auf bem ber Menfchenschabel in feiner erhabnen Bolbung rus het: fo icheinet der Ropf am Rucken veft, bas Bebif der Bahne tritt hervor, die Dafe breitet fich platt und thierifch. Oben treten die Mugens holen naher gufammen : Die Stirn geht guruck und befommt von beiden Seiten ben tobtlichen Druck des Affenichadels. Der Ropf wird oben und hinten fpig: die Bertiefung der Birnichale betommt eine fleinere Beite und das alles, weil die Richtung der Korm verruckt icheint, die fcone freie Bildung bes haupts jum aufrechten Bange des Menfchen.

Rucket diefen Punkt anders und die ganze Formung wird schon und edel. Gedankenreich tritt die Stirn hervor und der Schädel wölbet sich mit erhabner ruhiger Wurde. Die breite Thiernase zieht sich zusammen und organisirt sich höher und feiner: der zurückgetretene Mund kann schöner

schöner bebeckt werden und so formt sich die Lippe des Menschen, die der klügste Affe entbehret. Nun tritt das Kinn herab, um ein gerade herrabgesenktes schönes Oval zu runden: sanst geht die Wange hinan: das Auge blickt unter der vors ragenden Stirn wie aus einem heiligen Gedans kentempel. Und wodurch dies alles? Durch die Kormung des Kopfs zur aufrechten Gestaltz durch die innere und äußere Organisation dessells ben zum perpendicularen Schwerpunkt. Der Zweisel hierüber hat, sehe Menschen und Affenschabel; und es wird ihm kein Schatten ein nes Zweisels inehr bleiben.

Alle duffere Form der Natur ift Darftellung ihres inneren Werks; und so treten wir, große Mutter,

\*) Die Abhanblung Daubentons fur les differences de la situation du grand trou occipital dans l'homme & dans les animaux in den Mem. de l'acad. de Paris 1764 die ich bei Blumenbach ans geführt gesunden; habe ich bisher nicht gelesen; ich weiß also auch nicht, wobin sein Gedante ges bet oder wie weit er ihn sühret? Meine Meinung ist aus vorliegenden Thier sund Menschenschlasselchaften geschöpfet.

Mutter, vor bas Allerheiligfte beiner Erbenfchops fung, die Wertstatte des menschlichen Bers Kandes.

\* \* \*

Man hat sich viel Mahe gegeben, die Größe bes Gehirns bei Menschen mit der Sehirns maffe andrer Thiergattungen zu vergleichen und daher Thier und Gehirn gegen einander zu was gen. Aus drei Ursachen tann dies Wägen und diese Zahlbestimmung keine reinen Resultate geben.

1. Beil das Eine Glied des Verhaltnisses, bie Maffe des Körpers, zu unbestimmt ist und zu dem andern fein bestimmten Gliede, dem Gehirn selbst, teine reine Proportion gewähret. Wie verschiedenartig sind die Dinge, die in eis nem Körper wiegen! und wie verschieden kann das Verhaltniß seyn, das die Natur unter ihnen veststellte! Sie wußte dem Elephanten seinen schweren Körper, selbst sein schweres Saupt durch Lust zu erleichtern und ohngeachtet seines nicht übergroßen Gehirnes ist er der Beiseste der Thiere. Was wiegt im Körper des Thiere am meisten?

meiften? Die Knochen und mit ihnen hat bas Gehirn fein unmittelbares Berhaltnif.

- 2. Ohnstreitig kommt viel barauf an: wozu bas Gehien für den Körper gebraucht wers de? wohin und zu welchen Lebensverrichtungen es seine Nerven sende? Wenn man also Gehirns und Nervengebäube gegen einander wöge; so gabe es schon ein seineres und dennoch kein reis nes Verhältniß: denn das Gewicht beider zeigt doch nie, weder die Feinheit der Nerven, noch die Absicht ihrer Wege.
- 3. Also tame zuseht alles auf die feinere Ausarbeitung, auf die proportionirte Laa ge der Theile gegen einander, und wie es scheint, am meisten auf den weiten und freis en Sammelplan an, die Eindrucke und Ems pfindungen aller Nerven mit der größesten Kraft, mit der schärsten Wahrheit, endlich auch mit dem freiesten Spiel der Mannichfaltigkeit zu werknüpfen und zu dem unbekannten göttlichen Eins, das wir Gedanke nennen, energisch zu wereinen; wovon uns die Größe des Gehirns an sich nichts saget.

Mutter, vor bas Allerheiligste beiner Erdenschöps fung, die Werkstätte bes menschlichen Bers Kandes.

\* \* \*

Man hat sich viel Mahe gegeben, die Größe fe des Gehirns bei Menschen mit der Sehirns masse andrer Thiergattungen zu vergleichen und daher Thier und Gehirn gegen einander zu was gen. Aus drei Ursachen tann dies Wägen und diese Zahlbestimmung keine reinen Resultate geben.

1. Beil das Eine Glied des Verhaltniss fes, die Masse des Körpers, zu unbestimmt ist und zu dem andern fein bestimmten Gliede, dem Gehirn selbst, keine reine Proportion gewähret. Wie verschiedenartig sind die Dinge, die in eis nem Körper wiegen! und wie verschieden kann das Verhaltniß seyn, das die Natur unter ihnen veststellte! Sie wußte dem Elephanten seinen schweren Körper, selbst sein schweres Haupt durch Lust zu erleichtern und ohngeachtet seines nicht übergroßen Gehirnes ist er der Weiseste der Thiere. Was wiegt im Körper des Thieres am meisten?

meiften? Die Knochen und mit ihnen hat bas Gehirn fein unmittelbares Bethaltnif.

- 2. Ohnstreitig kommt viel barauf an: wozu bas Gehirn für ben Korper gebraucht wers be? wohin und zu welchen Lebensverrichtungen es seine Nerven sende? Wenn man also Gehirns und Nervengebäude gegen einander wöge; so gabe es schon ein feineres und bennoch kein reis nes Verhältniß: benn das Gewicht beider zeigt boch nie, weder die Feinheit der Nerven, noch die Absicht ihrer Wege.
- 3. Also tame zulett alles auf die feinere Ausarbeitung, auf die proportionirte Laa ge der Theile gegen einander, und wie es scheint, am meisten auf den weiten und freis en Sammelplatz an, die Eindrucke und Emspfindungen aller Nerven mit der größesten Kraft, mit der schärssten Wahrheit, endlich auch mit dem freiesten Spiel der Mannichfaltigkeit du vertnüpfen und zu dem unbekannten göttlichen Eins, das wir Gedanke neunen, energisch zu vereinen; wovon uns die Größe des Gehirus an sich nichts saget.

Indesien sind diese berechnenden Erfahrun, gen \*) schäthar und geben, zwar nicht die lets ten, aber sehr belehrende und weiterhinleitende Resultate; deren ich einige, um auch hier die aufsteigende Einformigkeit des Ganges der Nas tur zu zeigen, anzuführen wage.

1. In den kleinern Thieren, bei benen der Kreislauf und die organische Wärme noch uns vollkommen ist, sindet sich auch ein kleineres Ses hirn und wenigere Nerven. Die Natur hat ihnen, wie wir schon bemerkt haben, an innis gem oder sein verbreitetem Reiz erset, was sie ihnen an Empsindung versagen mußte: denn wahrscheinlich konnte der ausarbeitende Orgas nismus dieser Seschöpse ein größeres Sehirn weder hervorbringen noch ertragen.

2. In

<sup>\*)</sup> In Zallers größerer Physiologic ist beren, eine Menge gesammlet; es ware zu wünschen, daß Hr. Prof. Wrisberg seine reichen Ersabrungen, auf welche ersich in den Anmerkungen zu Zallers kleinerer Physiologie bezieht, bekannt machte benn daß die specifische Schwere des Gehiens, die er untersucht hat, ein seinerer Magsstab set, als der bet den vorhergehenden Berechnungen gebraucht worden, wird sich balb ergeben.

- 2. In den Thieren von warmerm Blut wachst auch die Maffe des Gehirns in bem Bers haltniß, wie ihre funftlichere Organisation machs fet; jugleich treten hier aber auch andre Rudfiche ten ein, die infonderheit bas Berhaltnif ber Merven und Mustelfrafte gegen einander gu bes ftimmen icheinet. In Raubthieren ift das Ger birn fleiner : bei ihnen herrfchen Mustelfrafte, und auch ihre Merven find großentheils Dienes rinnen deffelben und des thierifchen Reizes. Bei Graefreffenden ruhigen Thieren mird bas Bes hirn größer; obwohl es auch bei ihnen sich größe tentheils noch in Merven ber Ginne zu verbraus chen scheinet. Die Bogel haben viel Gehirn: benn fie mußten in ihrem faltern Clement mars meres Blut haben. Der Kreislauf ift auch Bus fammengebrangter in ihrem meiftens fleineren Rorper; und fo fullet bei bem verliebten Spers linge das Gehirn den ganzen Kopfund ist 🚦 vom Sewicht seines Korpers.
- 3. Bei jungen Geschöpfen ift bas Gehirnt größer als bei Erwachsenen; offenbar weil es flus figer und zarter ift, also auch einen größern Raum einnimmt, beswegen aber kein größeres Gewicht gibt.

gibt. In ihm ift noch ber Borrath jener gars ten Befeuchtung ju allen Lebeneverrichtungen und innern Wirfungen, durch welche bas Ges Schopf fich in feinen jungern Sahren Fertigleiten bilden und also viel auswenden soll. Sahren wird ce trockner und fefter: benn bie Rertigfeiten find gebildet da und ber Menfch foe wohl als das Thier ift nicht mehr fo leichter, fo anmuthiger, fo fluchtiger Eindrude fahig. Rura, Die Große des Gehirns bet einem Geschöpf fcheint eine nothwendige Mitbedingung; nicht aber bie einzige, nicht die erfte Bedingung ju fenn, ju feiner groffern Fabigfeit und Berftans besübung. Unter allen Thieren hat der Denfd, wie icon die Alten wußten, verhaltnifmaffig das großefte Bebirn, worinn ibm aber der Affe nichts nachgibt : ja das Pferd wird hierinn übertroffen vom Efel.

Alfo muß etwas anders hinzukommen, das die feinere Denkungskraft des Geschöpfs physios logisch fördert: und was kannte dies, nach dem Stufengange von Organisationen, den uns die Natur vors Auge gelegt hat, auders seyn, als der

der Bau des Gehirns selbst, die volltommet nere Ausarbeitung seiner Theise und Safte, endlich die schönere Lage und Proportion desselben zur Empfängniß geistiger Empfindungen und Ideen in der glücklichsten Lebenswärme. Lasset uns ihr Quch aufschlagen, die feinsten Olätter die sie je geschrieben, die Gehirntaseln selbst: denn da der Zweck ihrer Organisationen auf Empfindung, auf Wohlseyn, auf Glückseligkeit eines Geschöpfs geht: so muß das Zaupt endlich das sicherste Archiv werden, in dem wir ihre Gedanken sinden:

1. In Geschöpfen, bei denen das Gehirm kaum anfängt, erscheinet es noch sehr einsacht es ist wie eine Anospe oder ein paar Anospen des fortsprießenden Rückenmarkes, die nur den nösthigsten Sinnen Nerven ertheilen. Dei Fischen und Abgeln, die nach Willis Bemerkung im ganzen Ban des Gehirns Aehnlichkeit haben, nimmt die Zahl der Erhöhungen bis zu fünf und mehreren zu: sie sondern sich auch deutlicher aust einander. In den Thieren von warmerent Blut endlich unterscheidet sich das kleine und große Sehirn kanntlich: die Flügel des letzten P

breiten fic, ber Organisation bes Geschopfs ju folge, auseinander und die einzelnen Theile tres ten zu eben dem Zweck in Berhaltnif. Die Das tur hat alfo, fo wie bei der gangen Bildung ibs rer Befchlechter, fo auch bei dem Inbegrif und Biel berfelben, dem Behirn, nur Ginen gaupts typus, auf den fie es vom niedrigften Burm und Infett anlegt, den fie bei allen Gattungen nach der verschiednen außern Organisation bes Geschöpfs im fleinen zwar verandert, aber vers andernd fortführt, vergrößert, ansbildet und. beim Menschen julebt aufe funftlichfte vollendet. Sie fommt mit bem fleinen Birn eher ju Stans be, ale mit bem großen, ba jenes feinem Ur: fprunge nach bem Ruckenmart naher und vers Bandter , alfo auch bei mehreren Gattungen gleichformiger ift, bei benen bie Geftalt bes arofen Sehirns noch fehr variiret. Es ift dies fre auch nicht zu verwundern, ba vom fleinern Behirn fo wichtige Rerven fur die thierifche Organisation entspringen; so daß die Natur in Ausbildung ber ebelften Gedankenkrafte ihren Beg von bem Rucken nach den vordern Theilen nchmen mußte.

- 2. Bei dem großern Gehirn zeiget fich bie mehrere Ausarbeitung feiner Flügel in den ede lern Theilen auf mehr als Gine Beife. nur find feine gurchen fünftlicher und tiefer und ber Menich hat derfelben mehrere und mannichs faltere ale irgend ein anderes Befchopf: nicht nur ift die Rinde des hirns beim Menfchen der gars tefte und feinfte Theil feiner Glieder, der fich ausdunftend bis auf I verlieret; fondern auch ber Schat, den diefe Rinde bedecket und durch: flicht, das Mart des Gehirns, ift bei den ebs tern Thieren und am meiften beim Menfchen in feinen Theilen unterschiedener, bestimmter und vergleichungsweise großer als bei allen andern Ber Schöpfen. Beim Denfchen überwiegt das große Behirn das fleine um ein vieles: und das gros Bere Bewicht beffelben zeigt feine innere gulle und mehrere Ausarbeitung.
- 3. Nun zeigen alle bieherigen Erfahruns gen, die der gelehrteste Physiolog aller Nationen, Saller, gesammlet, wie wenig sich das untheile bare Werk der Ideenbildung in einzelnen materiellen Theilen des Gehirns materiell und zerstreut aufsuchen lasse; ja mich dunt, wenn

alle diefe Erfahrungen auch nicht vorhanden mas ren, hatte man aus der Beschaffenheit der Ideens bilbung felbft barauf fommen muffen. Bas ifts, daß wir die Rraft unfres Dentens nach ihren vers Schiednen Berhaltniffen bald Einbildungstraft und Gebachtniß, bald Big und Berftand nennen? baf mir bie Triebe ju begehren vom reinem Bis len absondern und enduch gar Empfindungs: und Bewegungefrafte theilen? Die mindefte genaues re Ueberlegung zeigt, daß diefe gabigfeiten nicht ortlich von einander getrennt feyn tonnen, ale ob in diefer Wegend bes Behirns ber Berftand, in jener bas Bedachtniß und bie Einbildungsfraft, in einer andern die Leibenschaften und finnlichen Rrafte mohnen : benn ber Gebante unfrer Geele ift ungetheilt und jede biefer Birfungen ift eine Frucht der Gedanten. Es wird daher beinaf uns gereimt, abstrahirte Berhaltniffe als einen Rore per zergliedern zu wollen und wie Dedca bie Blieder ihres Bruders hinwarf, die Geele aus einander ju merfen. Entgehet uns bei bem grobs ften Sinn bas Material der Empfindung , das vom Mervensaft, (wenn dieser auch ba mare, ) ein fo verschiednes Ding ift: wie viel weniger wird uns die geiftige Berbindung aller Ginne und Empfind dungen

bungen empfinbbar werden, baß wir dieselbe nicht nur sehen und horen, sondern auch in den verschiedenen Theilen des Gehirns so willführlich erwecken könnten, als ob wir ein Clavichord spielten. Der Gedanke, dieses auch nur zu erz warten, ist mir fremde.

Roch fremder wird er mir, wenn ich ben Bau des Behirns und feiner Merven betrache Bie anders ift hier die Saushaltung der Matur, als mie fich unfre abstrabirte Dinchologie Die Ginne und Rrafte ber' Geele bentet! Ber murde aus der Metaphysit errathen, daß die Merven der Sinne also entstehn, sich also trens nen und verbinden? und boch find dies die eine sigen Segenden des Gehirns, bie wir in ihren pranifchen Zwecken tennen, weil und ihre Bire fung vors Auge gelegt ift. Also bleibt uns nichts abrig, ale biefe heilige Bertftate ber Ibeen, Das innere Behirn, wo fich Die Sinne einander nahern, ale die Gebarmutter anzusehen, in benen fich die Rrucht ber Gedanken unfichtbar und uns gertheilt bildet. Ift jene gefund und frifch und gewährt ber Frucht nicht nur die gehörige Beis ftes: und Lebensmarme, fondern auch den geraus D 3 migen

migen Ort, die fchickliche State, auf welcher bie Empfindungen der Sinne und des gangen Rors pere von der unfichtbaren organischen Rraft, die hier alles durchwebt, erfasset und wenn ich mes taphorisch reden darf, in den lichten Dunft vereinigt merben tonnen, ber hobere Befins nung heißt: fo wird, wenn auffere Umftande bes Unterrichts und ber Ideenwedung baju foms men, das feinorganisirte Beicopf der Bernunft Ift diefes nicht, fehlen dem Schirn wes fentliche Theile oder feinere Safte: nehmen gros bere Sinne ben Dlag ein oder findet es fich ends lich in einer verschobenen, jufammengebruckten Las ge: was wird die Folge fenn? als daß jene feine Bufammenftralung ber Ideen nicht fatt finde. bag bas Gefchopf ein Rnecht der Siune bleibe.

5. Die Bildung der verschiednen Thierges hirne scheint dies augenscheinlich darzulegen und eben hieraus, verglichen mit der außern Orgas nisation und Lebensweise des Thieres, wird man sich Rechenschaft geben können, warum die Nastur, die überall auf Einen Typus ausging, ihn nicht allenthalben erreichen konnte und jest so, jest anders abwechseln mußte. Der Hauptsinn vielen

vieler Geschöpfe ift ber Geruch : er ift ihnen ber nothwendigfte jur Unterhaltung und ihres Ine ftintts Ruhrer. Dun fiebe, wie fich im Geficht des Thiers die Rase hervordrangt: so brangen fich auch im Gehirn beffelben die Beruchnerven hervor, als ob ju ihnen allein der Bordertheil des haupts gemacht mare. Breit, hohl und martig geben fie baber, bag fie fortgefette Ges hirnfammern icheinen; bei manchen Gattungen geben bie Stirnholen weit herauf, um vielleicht auch den Ginn des Beruchs zu verftarten und fo, wenn ich fo fagen barf, ift ein großer Theil ber Thierseele geruchartig. Die Sehnerven fole gen, ba nach dem Gernch biefer Ginn bem Ges fcopf der nothigste mar: sie gelangen icon mehr gur mittlern Region bes Behirns, wie fie auch einem feineren Ginn dienen. Die andern Mers ven, die ich nicht herergahlen will, falgen in der Maase, wie die außere und innene Organisation einen Bufammenbang ber Theile fobert, fo baß 3. B. die Merven und Musteln ben Theile bes Binterhaupts den Mund, die Rinnbacken u. f. ftuben und befeelen. Sie ichließen alfo gleicht fam das Antlit und machen das außere Gebilde fo ju einem Gangen, wie ce nach dem Berhalts.

niß innerer Rrafte das Innere war; nur bereche ne man diefes nicht blos auf bas Beficht, fone bern auf den gangen Rorper. Es ift fehr anges nehm, die verschiednen Berhaltniffe verschiedner Beftalten vergleichend burchzugehn und bie ins mern Gewichte ju betrachten, die die Datur für jedes Gefchopf aufhieng. Bo fie verfagte, ers flattete fie; wo fie verwirren mußte, verwirrte fie meife, d. i. ber außern Organisation bes Bes fcopfs und feiner gangen Lebensweise harmonifch. Sie hatte aber immer thren Typus im Auge und wich ungern von ihm ab, weil ein gewiffes anas loges Empfinden und Erfennen ber haupts zweck war, zu dem fic alle Erdorganisationen bils den wollte. Bei Bogeln, Rifchen und ben vers Schiedenften Landthieren ift dies in einer fortges benden Analogie zu zeigen.

6. Und so kommen wir auf den Borzug des Menschen in seiner Sehirnbildung; wovon hängt er ab? offenbar von seiner vollkommeren Orsganisation im Ganzen und zulest von seiner aufrechten Stellung. Jedes Thierzehirn ist nach der Bildung seines Kopfs oder vielmehe dies se nach ihm gesormt, weil die Natur von innen aus wirket. Zu welchem Sange, zu welchem

Bethältnif ber Theile gegen einander, ju well, dem Sabitus endlich fie bas Befchopf bestimms te: darnad mifchte und ordnete fie auch feine ors ganifden Rrafte. Und fo ward bas Behirn groß ober flein, breit oder fcmal, fcmer ober leicht, " viels oder einartig; nachdem feine Krafte waren und in welchem Berhaltniß fie gegen einander wirften. Darnach murden auch die Ginne des Geschöpfs fart oder ichwach, herrichend oder Solen und Muskeln bes Worder: und hinterhaupts bilbeten fich, nachdem die Lymphe gravitirte, turz nach dem Winkel der organis fchen Zauptrichtung. Bon gahlreichen Proben, die hieruber aus Gattungen und Gefchlicht . tern angeführt werben tonnten , führe ich nur amei ober brei an. Bas bilbet ben organischen Unterschied unfere Saupts vom Ropf bes Affen? der Winkel seiner Sauptrichtung. Der Affe hat alle Theile des Gehirns, die der Menich hat; er hat fie aber nach ber Beftalt feines Ochabels in einer jurudgebrudten Lage, und diefe hat er, weit fein Ropf unter einem anbern Bintel ger formt und er nicht jum aufrechten Bange ges macht ift. Sofort wirften alle organischen Rraf: te anders: der Ropf ward nicht so hoch, nicht so breit,

P 5

breit, nicht fo lang wie der unfre: die niebern Sinne traten mit dem Untertheil des Gefichts hervor und es ward ein Thiergeficht, fo wie fein gus guruckgeschobnes Gehirn immer nur ein Thierges hirn blieb : wenn er auch alle Theile des menfchlis chen Behirns hatte; er hat fie in andrer Lage, in anderm Berhaknif. Die Parififchen Berglieberer fanden in ihren Affen die Bordertheile Menschen. ahnlich; die innern aber von dem fleinen Ges hirn alle im Berhaltnig tiefer: Die Birbelbrufe mar fonisch , ihre Spige nach bem Sinterhaupt gefehrt n. f. - lauter Berhaltniffe aus Diefem Bintel der hauptrichtung ju feinem Gange, ju feiner Geftalt und Lebensweise. Der Affe, ben Blumenbach \*) zergliederte, war noch thieris fcher, mahrscheinlich weil er von einer niedrigern Urt war : baber fein größeres cerebellum, bas her die andern fehlende Unterschiede in den miche tiaften Regionen. Beim Orang: Utang fallen biefe weg, weil fein Saupt minder guruckgebos gen, fein Behirn minder garuckgebruckt ift; ins beffen noch gurudgebrudt gnug, wenn man es mit bem boch und rund , und freigewolbten menschlichen Gehirn vergleicht, der einzigen fchos nen

<sup>\*)</sup> Blumenbach. de varietat. nativ. gen. hum. p. 32.

nen Rammer der vernanftigen Ideenbildung. Bak rum hat das Pferd tein Bundernes (rete mirabile) gleich andern Thieren? weil fein Baupt empor fteht und fich die hauptaber icon einigere maßen bem Menfchen ahnlich, ohne biefe Bers flegungen, wie bey hangenden Thierhauptern ere Es ward alfo auch ein ebleres, rafches, hebet. muthiges Thier, von vieler Barme, von wenis gem Schlaf; da hingegen bei Gefchopfen, benen ihr haupt nieberfant, bie Ratur im Bau bes Behirns fo viel andre Unftalten vorzutehren hats te, fo gar, baß fie die Saupttheile deffelben mit einer beinern Band unterschied. Alles tam alfo auf die Richtung an, nach und ju ber fie bas Saupt, der Organisation des gangen pers gemåß, formte. Jh Schweige non mehrern Beifpielen, mit bem Bunfch, forschende Zergliederer insonderheit bei Denfchens ähnlichen Thieren auf dies innere Berhaltnig der Theile nach der Lage gegen einander und nach der Aichtung des Zaupts in seiner Organisation zum Ganzen Racksicht nehr men mogten; hier, glaube ich, wohnt ber Une terschied einer Organisation zu diesem oder jenem Inftintt, gur Birfung einer Thier; ober Dens fchens

١

fcenfecle: benn jedes Gefchopf ift in allen feinen Theilen ein lebendig: jufammenwirkendes Ganze,

7. Selbft ber Bintel ber menfchlichen Bohlgeftalt ober Digbildung icheinet fich aus biefem einfachen und allgemeinen Gefet ber Bils bung bes Baupts jum aufrechten Bange bestime men ju laffen : benn da biefe Form bes Ropfs, Diefe Ausbreitung bes Gehirns in feine weiten und ichonen hemisphare, mithin bie innere Bile dung gur Bernunft und Freiheit nur auf einer aufrechten Geftalt möglich war, wie bas Berg haltnif und die Gravitation diefer Theile felbft, Die Droportion ihrer Barme und die Art ihres Blutumlaufs zeiget: fo tonnte auch aus diefem innern Berhaltuig nichts andere ale die menfchi Hiche Wohlgestalt werden. Warum neiget sich bie ariechische Form des Oberhaupts so angenehm por? meil fie ben weiteften Raum eines freien Behirns umfchließt , ja auch fcone , gefunde Stirnholen verrath, alfo einen Tempel jugends lich: schöner und reiner Menschengedanken. Das Binterbaupt bagegen ift flein : benn bas thierische cerebellum foll nicht überwiegen. Co ifts mit ben andern Theilen des Befichts; fie zeis gen als finnliche Organe die schonfte Proportion der finnlichen Rrafte des Behirns an; und jede 2165

Abweichung davon ift thierisch. Ich bin gewiß, daß wir über die Zusammenstimmung dieser Theis te einst noch eine so schöne Wissenschaft haben werden, als uns die blos errathende Physiognos mit schwerlich allein gewähren kann. Im Im nern liegt der Grund des Neußern, weil durch organische Kräfte alles von innen heraus gebildet ward und jedes Geschöpf eine so ganze Form der Naturist, als ob sie nichts anders geschaffen hätte.

Blick' alfo auf gen himmel, o Denfch! und erfrene bich ichaudernd beines unermeflichen Boraugs, ben ber Schopfer ber Belt an ein fo einfaches Principium, beine aufrechte Beftalt . fnunfte. Gingeft bu wie ein Thier gebuct, mat te bein Saupt in eben ber gefräßigen Richtung für Mund und Dafe geformt und barnach bet Glieberbau geordnet: wo bliebe beine hobere Beiftedfraft, bas Bild ber Gottheit unfichtbat in bich gefentet? Gelbft die Elenden, die untet Die Thiere geriethen, verlohren es: wie fich ihr haupt migbildete, verwilderten auch die innern Rrafte: grobere Sinnen jogen bas Befcopfjut Erhe nieder. Mun aber durch die Bildung beis ner Glieber gum aufrechten Bange, befam bas Saupt feine fcone Stellung und Richtung; mits bin

hin gewann bas hirn, bies garte atherifche hims melegewachs, volligen Raum fich umbergubreit ten und feine Zweige abwarts zu verfenden. Ges dankenreich wolbte fich die Stirn, die thierifchen Organe traten juruck, es ward eine menfchliche Bildung. Je mehr fich ber Schadel hob, defte tiefer trat das Bebor hinab, es fugte fich mit dem Geficht freunbschaftlicher gufammen und beis be Sinne befamen einen innern Butritt gur beit ligen Rammer ber Ideenbildung. Das fleinere Behirn, die fproffende Blute des Rudens und Der:finnlichen Lebensfrafte trat, ba es bei ben . Thieren herrschender war, mit dem andern Sehirn in ein untergeordnetes milberes Berhalts Die Stralen ber munberbarfchonen deftreife niß. ten Rorper murden bet dem Menfchen gezeichnes ter und feiner: ein Kingerzeig auf bas unendlich feinere Licht, bas in diefer mittlern Region jus fammen und auseinander ftralet. So mard. wenn ich in einem Bilbe reben barf, die Blume gebildet, die auf dem verlangerten Ruckenmark nur emper fprofite, fich aber vorn meg ju einem Bemades voll atherischer Rrafte wolbet, bas nur auf diesem emporstrebenden Baum erzeugt mert ben fonnte.

Denn ferner: bie gange Proportien ber praanischen Rrafte eines Thiers ift der Bernunft noch nicht gunftig. In feiner Bildung herrichen Dustelfrafte und finnliche Lebensreize, die nach bem 3med bes Geschopfe in jede Organifation eigen vertheilt find und den herrichenden Inftinite jedweder Sattung bilden. Mit der aufrechten Beftalt des Denfchen ftand ein Baum da, beft. fen Rrafte fo proportionirt find, daß fie dem Bes birn, als ihrer Blume und Krone, Die feinften und reichften Gafte geben follten. Dit jedem Aberschlag' erhebt fich mehr als ber fechfte Theil bes Bluts im menfchlichen Korper, allein jum Baupt: der Sauptftrom beffelben erhebt fich ges pade und trammet fich fanft und theilt fich alle malich, also daß auch die entfernteffen Theile bes haupts von feinem und feiner Bruder Stromen Rahrung und Barme erhalten. Die Matur bot alle ihre Runft auf, die Gefafe beff felben gu verftarfen, feine Dacht gu ichwachen. und zu verfeinern, es lange im Gebien zu halten und wenn es fein Bert gethan hat, es fanft vom: Baupt jurudjuleiten. Es entfprang aus Stame. men, die, dem Bergen nabe, noch mit aller, Rraft der erften Bewegung wirken und vom ers ften

ften Bebensanfange an arbeitet bie gange Ges walt des jungen Bergens auf diefe, Die empfinde Hoften und ebelften Theile. Die auffern Glies ber bleiben noch ungeformt, damit zuerft nur bas haupt und die innern Theile aufs gartfte bereis tet merben. Mit Bermundern fieht man nicht nur das gewaltige Uebermaaf derfelben, font bern auch ihre feine Structur in ben einzelnen Sinnen bes Ungebohrnen, als ob die große Ranftlerin benfeiben allein gum Gehirn und gu ben Ardften innerer Bewegung erschaffen wollte, bis fie allmalle auch bie andern Glieber als Wertzeuge und Darftellung bes Innern nachhos let. Schon alfo in Mutterleibe wird ber Menfc gur aufrechten Stellung und gu allem mas von thr abhanat, aebildet. In feinem hangenben Thierlelbe wird er getragen; ihm ist eine kunfts lichere Formungeftate bereitet, die auf ihrer Bas fis rubet. Da fist ber fleine Ochlafende und bas Bint bringt ju feinem Saupt bis biefes durch feine eiane Schwere fintet. Rurt, ber Menfc ift was er fepn foll (und bazu wirken alle Theile) ein aufftrebender Baum, gefront mit ber fcons ften Rrone einer feinern Gedankenbildung.

## ·II.

Zurücksicht von der Organisation des menschlichen Haupts auf die niedern Geschöpfe, die sich seiner Bildung nahern.

I Sa unfer Beg bieber richtig gewesen; fo muß, Da die Ratur immer gleichformig wirft, auch bei niedrigern Gefcopfen diefelbe Unalogie im Bers haltniß ihres Saupte zu dem gesamten Glieders bau herrichen und fie bereicht auf die augenscheine lichfte Beife. Wie die Pflanze darauf arbeitet, das Runftwert der Blume, als des Geschöpfs Rrone, hervorzutreiben: fo arbeitet der ganze Glieberbau in den lebendigen Geschöpfen, um bas haupt als feine Rrone zu nabren. follte fagen, daß der Reihe der Beichopfe nach die Natur allen ihren Organisuns anwende, ims mer mehr und ein feineres Gehirn au bereiten, mithin bem Gefchopf einen freiern Mittelpuntt von Empfindungen und Gedanten ju fammeln. Be weiter fie hinaufruckt, besto mehr treibt fie ihr Werk: fo viel sie namlich thun kann, ohne Das

das Haupt des Geschöpfs zu beschweren und seis ne sinnlichen Lebensverrichtungen zu Kören. Lasset uns einige Glieder dieser hinaussteigenden verganischen Empsindungstette, auch in der äuss sern Form und Richtung ihres Saupts, hemerten.

1. In Thieren, wo bas haupt mit bent Körper noch horizontal liegt, findet die wenigste Ansarbeitung bes Gehirns ftatt; die Ratur hat ihre Reife und Erlebe tiefer umher verbreitet. Burmer und Pflanzenthiere, Infetten, Bifche, Amphibien find bergleichen. In ben unterfien Gliedern der brganifchen Rette ift taum noch ein Haupt fichtbar: in andern fommts wie ein Ange hervor. Rlein ifts in ben Infetten, in den Sis ichen ift Saupt und Rorper noch eine und in beit Amphibien behalt es größtentheifs noch feine Dos rizontallage mit bem gangen Triechenben Rorper. Be mehr es fich losmacht und hebet: befto mehr erwacht bas Geschöpf aus feiner thierischeit Dumpfheit; um fo mehr tritt auch bas Gebif suruck und scheinet nicht mehr bie gange vorges Mats fredte Rraft bes horizontalen Rorpers. vergleiche ben Saufifch, ber gleichsam gang Ras фe

che und Gebif ist oder den verschlingenden schleischenden Krokodill mit feinern Organisationen und man wird durch zahlreiche Beispiele auf den Satz geführet werden, daß: je mehr das Zaupt und der Körper eines Thiers eine ungetrennte horizontale Linie sind: desko weniger ist bei ihm zum erhöhetern Geschirn Laum, desto mehr ist sein hervorsprinzender, ungelentiger Lachen das Ziel sein ner Wirkung.

Je vollkommener bas Thier wird, befto. mehr fommts gleichfam von der Erde herauf: es befommt hohere Rufe, die Birbel feines Salfes alledern fich nach ber Organifation feines Baues: und nach dem Gangen befommt der Ropf Grel lung und Richtung. Much hier vergleiche man die Panger und Bentelthiere, den Dgel, bie Ratte, ben Bielfraß und andre niedrige Be, fcblechter mit den edleren Thieren. Bei ienen find die Ruge furg, ber Ropf frecht zwischen ben Schultern, der Dand ftehet lang und vormarte; bei biefen wird Bang und Ropf leichter, ber Bals geglieberter, ber Dand furgere natuelis der Beife befommt auch das Sirn dadurch einen bobern, weitern Raum. Dan tann alfo ben Q 2 aweis

zweiten Sat annehmen, daß: je mehr sich der Körper zu heben und sich das Zaupt vom Gerippe hinaufwärts loszugliedern strebt: desto feiner wird des Geschöpfs Bildung. Mnr muß dieser Sat, so wie der vorige nicht nach einzelnen Gliedern, sondern nach dem ganzen Berhälniß und Bau des Thiers verstanden werden.

2 Re mehr an bem erhöhetern Ropf Die Untertheile des Gefichts abnehmen ober guruds gedranget merden : defto edler wird bie Richtung deffelben , befto verftandiger fein Antlis. pergleiche den Bolf und den Sund, die Rage und ben Lowen, das Mashorn und den Clephans ten, bas Rog und das Klugpferd. de breiter. grober und herabziehender gegentheils die Unters theile bes Sefichts find, befto weniger befommt ber Ropf Schabel und ber Obertheil bes Ses fichts Untlig. Siernach unterfcheiben fich nicht nur die Thierarten überhaupt, fondern auch Gie ne und dieselbe nach Rlimaten. Man betrachte den weiffen nordischen Bar und ben Bar marmes rer Lander, ober die verschiednen Gattungen der Hunde, hirsche, Rebe; turz je weniger das Thier aleichsam Rinnbacke und je mehr

es Ropfist; desto vernunftahnlicher wird feine Zildung. Um sich diese Ansicht klärer zu machen, ziehe man vom lehten Halswirbel des Thiergerippes Linien zur höchsten Scheitelhöhe, zum vordersten Stirnbein und zum außersten Punkt der Oberkinnlade: so wird man in den mancherlei Winkeln nach Geschlechtern und Arten die mannichfaltige Verschiedenheit sehen; zus gleich aber auch inne werden, daß alles dies urs sprünglich vom mehr oder minder horizontalen Gange herrühre und diesem diene.

Ich begegne mich hier mit dem feinen Vers haltniß, das Camper über die Bildung der Aft fen und Menschen und unter diesen der verschieds nen Nationalbildungen gegeben hat \*), indem er nämlich eine gerade Linie durch die Holen des Ohrs bis zum Boden der Nase und eine andere von der höchsten Hervorragung des Stirnbeins bis auf den am meisten hervorragenden Theil der Oberkinnlade im schäfften Profit ziehet. Er

<sup>\*)</sup> S. Campers kleinere Schriften Th. 1. S. 15 n. f. Ich munschte, daß die Abbandlung volls flandig und auch die zwei Lupsertaseln dazu bes kannt gemacht wurden.

meint in biefem Bintel nicht nur ben Unters fichied der Thiere fondern auch ber verfchiednen Mationen zu finden und glaubt; die Matur habe fich biefes Wintels bedient, alle Berichtebenheis ten ber Thiere ju bestimmen und fle gleichfam Stufenweise bis jum Ochonften ber fconen Den fchen ju erheben. Die Boget befchreiben bie Hleinsten Bintel und biefe Bintel werden grofe fer, je nachdem fich bas Thier der menfchlichen Bestalt nabert. Die Uffentopfe fteigen von 42 Bis ju 50 Graden; der lette ift dem Menschen abnlich. Der Meger und Ralmucke haben 70, Der Europäer 80 Grade und die Griechen haben ihr Ibeal von 90 bis zu 100 Graden verschös nert. Bas über Diefe Linie fallt, wird ein Uns geheuer; fie ift alfo bas Sochfie, wozu die Alten Die Schönheit ihrer Köpfe gebracht haben... So frappant biefe Bemertnug ift: fo febr freuet ce mich, fie, wie ich glaube, auf ihren phyfischen Grund jurud führen ju tonnen; es ift biefer namlich das Verhaltniß des Gefchopfs zur horizontalen und perpedikularen Ropfs stellung und Bildung, von der am Ende die gluckliche Lage des Sehirns, fo wie die Ochons beit und Proportion aller Gefichtetheile abhangt. Benn

Bem man bas Camperfche Berhaltnif alfo vollständig machen und jugleich feinen Grund ers weisen will: fo barf man nur ftatt bes Ohre ben letten Salswirbel jum Punkt nehmen und von ihm jum legten Dunkt bes Sinterhaupts, jum aberften bes Scheitels, gum vorberften ber Stirn, 3um hervorspeingenbsten bes Rinubeins Linien gieben : fo wird nicht nur die Barietat ber Ropfe bildung felbft, fonbern auch ber Grund berfelben fichtbar, daß Alles von der Formung und Richtung diefer Theile zum horizontalen und perpendikularen Gange, mithin jum gangen Sabitus des Gefchopfs abhange und hiers mach, aufolge eines einfachen Bildungsprincipis um, in die großefte Mannichfaltigfeit Einheis gebracht werden mage.

Dag ein zweiter Galen in unsern Tagen das Buch des Alten von den Theilen des menschistichen Körpers insonderheit zu dem Zweck ers neute, damit die Bollkommenheit unsver Gestalt im aufrechten Gange nach allen Proportionen und Wirkungen offenbar wurde! daß er in forts gehender Bergleichung mit denen uns nächsten Thieren den Menschen vom ersten Ansange seiner

Beispiel der verwilderten Menschen zeiget. Ses ruch und Geschmack waren, mie bei dem Thier, ihre ziehenden Kührer. — Ueber die Erde und Kränter erhoben, herrschet der Seruch nicht mehr, sondern das Auge: es hat ein weiteres Reich um sich und übet sich von Kindheit auf in der feinsten Geometrie der Linien und Farben. Das Ohr, unter den hervortretenden Schädel tief hinunter geseht, gelangt näher zur innern Kammer der Ideensammlung, da es bei dem Thier lauschend hinaus sieht und bei vielen auch seiner äussern Gestalt nach zugespiht horchet.

Mit dem aufgerichteten Sange wurde der Mensch ein Kunstgeschopf: denn durch ihn, die erste und schwerste Kunft, die ein Mensch sernet, wird er eingeweihet, alle zu lernen und gleicht sam eine lebendige Kunst zu werden. Siehe das Thier! es hat zum Theil schon Kinger wie der Mensch; 'nur sind sie hier in einem Huf, dort in eine Klaue oder in ein ander Gebilde eine geschlossen und durch Schwülen verderbet. Durch die Bildung zum aufrechten Sange befam der Mensch freie und künstliche Hande; Werkzeuge der seinssten Landthierungen und eines immers währeres

. mahrenden Caftens' nach neuen flaren Ideen. Belvetius hat fo fern Recht, daß die Hand bem Menschen ein großes Sulfsmittel feiner Bernunft gewesen: denn mas ift nicht schon ber Muffel dem Clephanten? Ja biefes garte Ses fühl ber Sande ift in feinen Rorper verbreitet und bei verftdmmelten Menschen haben de Beben. bes Außes oft Runftftude geubet, die bie Sand nicht üben fonntet Der fleine Daum, der große Beh, die auch der Struktur ihrer Dus. Bein nach fo befonders gebildet find, ob fie uns gleich verachtete Glieder Scheinen, find une die nothwendigsten Runkgehulfen jum Stehen, Bes ben, gaffen und allen Berrichtungen der Runfts arbeitenden Seele.

Man hat so oft gesagt, daß der Mensch wehrlos erschaffen worden und daß es einer seiner unterscheidenden Geschlechtscharaktere sei, nichts zu vermögen. Es ift nicht also; er hat Waffen der Vertheidigung, wie alle Geschöpfe. Schon der Affe führt den Prügel und wehret sich mit Sand und Steinen: er klettert und rettes sich vor den Schlangen, seinen degsten Feinden, er deckt Schuser ab und kann Menschen morden.

Das wilbe Magden ju Sonai schlug ihre Mitichwester mit der Reule vor den Ropf und ere feste mit Rlettern und Laufen, was ihr an Stare Fo abaiena. Also auch der verwilderte Mensch ift, feiner Organisation nach, nicht ohne Bers theibigung; und aufgerichtet, cultivirt welch Thier hat bas vielarmige Berkzeng ber Runft, mas er in feinem Urm, in feiner Sand, in der Gefchlankigkeit feines Beibes, in allen feis nen Rraften befiget? Runft ift das ftartfte Ges mehr und er ift gang Runft, gang und gar orgas nisirte Baffe. Dur jum Ungrif fehlen ihm Rlauen und Bahne; benn er follte ein friedlis des fanftmuthiges Gefcopf fenn; jum Dens ichenfreffen ift er nicht gebildet.

Welche Tiefen von Kunstgefühl liegen in einem jeden Menschensinn verborgen, die hie und da meistens nur Noth, Mangel, Kranksheit, das Fehlen eines andern Sinnes, Mißges burt oder ein Zufall entdecket und die uns ahner lassen, was für andre für diese Welt unaufges schlossene Sinne in uns liegen mögen. Wenre einige Blinde das Sefühl, das Sehör, die zählende Vernunft, das Gedächtniß bis zu einem Grad

Grad erheben tonnten, der Menichen von ges wohnlichen Sinnen fabelhaft dunket: fo mogen unentdeckte Welten der Mannichfaltigkeit und Reinheit auch in andern Ginnen ruhen, Die wir in unfrer vielorganisirten Dafdine nur nicht entwickeln. Das Muge, bas Ohr! Bu welchen Reinheiten ift ber Mensch schon durch fie gelangt und wird in einem hohern Buftande gewiß weis ter gelangen, ba, wie Berklei fagt, bas Licht eine Sprache Gottes ift, die unfer feinfter Sinn in taufend Geftalten und Rarben unablagia nur buchftabiret. Der Wohllaut, den das menfchlis che Ohr empfindet und den die Runft nur entwis delt, ift die feinfte Deftunft, die die Seele durch ben Sinn dunkel ausübet; fo wie fie durchs Auge, indem ber Lichtstral auf ihm fpielet, die feinfte Geometrie beweiset. Unendlich merden wir uns mundern, wenn wir, in unferm Das fenn einen Schritt weiter, alle bas mit flarent Blick febn, was wir in unfrer vielorganisirten gottlichen Dafchine mit Ginnen und Rraften duntel abten und in welchem fich feiner Organis fation gemäß bas Thier ichon vorzuüben icheinet.

Indeffen maren alle diefe Runftwertzeuge, Behirn, Sinne und Sand auch in der aufreche ten Geftalt unwirtfam geblieben, wenn uns ber Schopfer nicht eine Triebfeber gegeben hatte, Die fie alle in Bewegung fette; es war das abriliche Geschenk der Rede. Rur durch Die Rede wird die Schlummernde Bernunft ers medt oder vielmehr die nadte Sahigfeit, die durch Ach felbft ewig tobt geblieben ware, wird burch Die Sprache lebendige Rraft und Birfung. Nur burch die Rede wird Ange und Ohr, ja das Ges fühl affer Sinne eins und vereinigt fich burch fie sum ichaffenden Gebanten, bem bas Runftwert Der Bande und anbrer Blieder nur gehorchet. Das Beispiel der Tant : und Stummgebohrnen geigt, wie wenig ber Menich auch mitten unter Menfchen ohne Sprache ju Ihren der Bernunft gelange und in welcher thierischen Bildheit alle feine Triebe bleiben. Er ahmt nach was fein Auge fieht, Gutes und Bofes; und er ahmt es schlechter als der Affe nach, well das innece Rriterium der Unterscheidung, ja felbft die Syme pathie mit feinem Beschlecht ihm fehlet. hat Beifpiele \*), daß ein Taub: und Stumms

<sup>\*)</sup> In Sacks vertheibigtem Glauben ber Christen erinnere ich mich einen solchen Kall erzählt acfunden

gebohener seinen Bruder mordete, da et ein Schwein morden sah und wühste, blos der Nachs ahmung wegen, mit kalter Freude in den Eins geweiden desselben: schrecklicher Beweis, wie wes nig die gepriesene menschliche Verrunft und das Gesühl unster Gattung durch sich selbst versmöger. Wan kam und muß also die seinen Sprachwerkzeuge als das Steuerruder unster Versmunft und die Rede als den himmelssunken ans sehen, der unster Sinnen und Sedanken allmäs lich in Flammen brachte.

Bei den Thieren seinen wir Voranstalten zur Mede und die Natur arbeitet auch hier von unten herauf, um diese Kunst endlich im Menschen zur wollenden. Zum Werk des Athemholens wird die ganze Grust mit ihren Knochen, Bandern und Muskeln; das Zwergsell und sogar Theile des Unterkribes, des Nackens, des Halses und der Oberatme erfordert; zu diesem großen Werk alse bauete die Natur die ganze Saufe der Rückenwirdel mit ihren Bandern und Ribben, Musk keln und Abern: sie gab den Theilen der Brusk die

funden ju haben; mehrere dergleichen find mir aus andern Schriften erinnerlich.

bie Beftinkeit und Beweglichkeit, die zu ihm ges foren und ging von den niedrigern Geschöpfen immer hober, eine vollfommenere Lunge und Luftrohre ju bifben. Begierig gieht bas neuges bohrne Thier den ersten Athemaug in fich, ja es branget fich uach bemfelben, als ob es ihn nicht erwarten tonnte. Bunderbar viel Theile-find gu diesem Werk geschaffen: benn fast alle Theile des Rorpers haben ju ihrem wirtfamen Gebeihen Luft nothig. Indeffen fo fehr fich alles nach bies fem lebenbigen Gottesathem brangt: fo hat nicht jedes Geschopf Stimme und Sprache, die am Ende burch Heine Bertzeuge, dem Ropf ber Lufts robre, einige Rnorpel und Dusteln, enblich durch das einfache Glied der Junge beforbert In der ichlichteften Geftalt ericheint merden. Diefe Taufendkunftlerin aller gottlichen Gebanten und Worte, die mit ein wenig Luft durch eine enge Spalte nicht nur bas gange Reich der Ideen des Menfchen in Bemequng gefeht fondern auch alles ausgerichtet hat, mas Denfchen auf ber Erde gethan haben. Unendlich fcon ifte, den Stufengang ju bemerten, auf dem die Ratut vom frummen Rifd, Burm und Infett das Ges Schopf allmalich jum Schall und jur Stimme binauf

filnauf forbeet. Der Bogel freuet fic feines Ge fanges als bes thuftlichften Geschäfts und jugleich bes herrlichften Borgugs, ben ihm ber Schopfer asgeben; bas Thier, bas Stimme bat, ruft fie an Bulfe, fobald es Meigungen fühlet und ber innere Zuftand feines Wofens freudig ober leidend binaus will. Es gefticulirt wenig ; und nur die Thiere fprechen burd Beiden , benen vergleis dungsweise ber lebendige Laut verfagt ift. Sunge einiger ift fcon gemacht, menfoliche Borr te nachfprechen ju tonnen, beren Ginn fie boch nicht begreifen: die Organisation von auffen, int fonberheit unter ber Bucht bes Menfchen, eilt bem innern Bermogen gleichfam jum voraus. Dier aber folog fich die Thur und bem Mene Schenabnlichften Affen ift bie Rebe burch einne Seit tenface, die die Matur an feine Luftrohre hiener. gleichfam absichtlich und gewaltfam verfaget. \*) »

Warum that bies ber Vater ber menschlis den Rebe? warum wollte er bas Geschöpf, bas alles

<sup>\*)</sup> S. Campers Abhanblung von den Sprachwerts zeugen der Affen, Philosoph. Transactions 2779. Vol. I.

alles nachahint, gerade bies Refferium ber Denfcht beit nicht nachahmen laffen und persperrte ihm bagu burch eigne hinberniffe ben Beg unerbitts tich? Dam gebe in Saufer ber Bahnfinnigen und hore the Gefchwag: man hore bie Rebe mane der Difigebohrnen und auferft Ginfaltigen; und man wird fich felbft bie Urfache fagen. mebe thut und ibre Oprache und bas entweihete Befchent der menfehlichen Rede! und wie entweis beter murbe fie im Dunde bes fuffernen , groben, thierifden Affen werden, wenn er menfchliche Borte, wie ich nicht zweifle, mit halber Dem fchenvernunft . nachaffen tonnte. Ein abschenlis ches Sewebe Menschenahnlicher Tone und Affent gedanten - nein, Die gottliche Rede follte bas au nicht erniebrigt werden und ber Affe marb Rumm, ftummer als andre Thiere, mo ein febes bis jum Frosch und jur Gibere hinunter feinen eignen Ochall hat.

Aber den Menschen baute die Rainr zur Sprache; auch zu ihr ist er aufgerichtet und an eine emporstrebende Soule seine Brust gewölhet. Menschen, die unter die Thiere geriethen, vers loren nicht nur die Rede selbst, sondern zum Theil

Theil auch die Sahigfeit ju berfelben; ein offens bares Rennzeichen, bag ihre Reble mifgebildet worden und daß nur im aufrechten Bange mahre menschliche Sprache fatt findet. Denn obgleich mehrere Thiere Menschenahnliche Sprachorgane haben: so ift doch, auch in der Nachahmung. teines berfelben des fortgebenden Stroms der Rede aus unfrer erhabnen, freien, menschlichen Bruft, aus unferm engern und tunftlich verschlofe fenen Munde fabig. Bingegen der Menfc tann nicht nur alle Schalle und Cone berfelben nachs ahmen, und ist, wie Monboddo sant, der Mock - bird unter ben Befcopfen ber Erbe; fons bern ein Gott hat ihn auch die Runft gelehrt, Abeen in Tone zu pragen, Gestalten durch Laute zu bezeichnen und die Erde zu beherrschen durch das Wort feines Mundes. Bon ber Sprache alfo fangt feine Bernunft und Cultur an: benn nur durch fie beherrichet er aud fich felbit und wird des Machsinnens und Wählens, dazu er burch feine Organisation nur fahig mar, mache Sohere Gefcopfe mogen und muffen es fenn, beren Bernunft burch bas Auge erwacht, weil ihnen ein gefehenes Merkmal ichon genug ift. Ideen ju bilden und fie unterscheidend ju 2 2 fixiren :

firiren: ber Menfc ber Erbe ift noch ein 26a Hing bes Ofirs, burch welches er die Sprache bes Lichts allmalich erft verfteben lernet. Der Une terschied der Dinge muß ihm burch Beihulfe eie nes andern erft in die Scele gerufen werden; ba er denn, vielleicht zuerft athmend und feichend, benn ichallend und fangbar feine Gebanten mits theilen lernte. Musbrudend ift alfo ber Rame ber Morgenlander, mit dem fie die Thiere bie Stummen der Erde nenfien; nur mit der Organisation jur Rede empfieng ber Menich den Athem der Gottheit, ben Samen gur Bernunfe und emigen Bervollfommung, einen Dachhall iener ichaffenben Stimme ju Beberrichung ber turg die gottliche Ibrenfunft, die Mutter aller Runfte.

## VI.

Der Mensch ist zu feinern Trieben, mit-

Man spricht sichs einander nach, baß ber Mensch ohne Inftinct sen und bag dies Inftincts lose

bofe Befen ben Charafter feines Gefchiechts auss mache; er hat alle Institucte, die ein Erbeitier um ihn besitzet; nur er hat sie alle, seiner Organ misation nach, zu einem seinern Berhaltnist gemildert.

Das Rind im Mutterleibe icheint alle Bus Rande burchgeben ju muffen, bie einem Erdeges fcopf zutommen tonnen. Es fcwimmt im Baffer: es liegt mit offnem Dunde: fein Ries der ift groß, eh eine Lippe ifn bedecken fann, Die fich uur fpat bildet; fobald es auf die Beit fommt, fchnappt es nach Luft und Saugen ift feine ungelernte erfte Berrichtung. Das gange Bert ber Berdaumig und Rahrung, bes Suns gers und Durftes geht Inftincemagig oder durch noch bunflere Triebe feinen Bana fort. Dasteln und Zepgungefrafte ftreben eben alfo gur Entwickung und ein Menfc barf nur burch Affelt ober Krautheit wahnstmig fenn, fo siehet man bei ihm alle thierische Triebe. Moth und Gefahr entwickeln bei Denfchen, ja bet gangen Mationen, die animatich leben, auch thierische Befdielitchkeiten, Sinnen und Rrafte.

Also find dem Menschen die Triebe nicht sor wohl geraubt als bei ihm unterdrückt und uns ter die Herrschaft der Nerven und der seinern Sinne geordnet. Ohne sie konnte auch das Geschopf, das noch großentheils Thier ist, gar nicht leben.

Und wie werden fie unterbruckt? wie bringt die Ratur fie unter die Gerrschaft der Nerven? Lasset uns ihren Gang von Kindheit auf betracht ten; er zeiget uns das, was man oft so thöricht, als menschliche Schwachheit bejammert hat, von einer ganz andern Seite.

Das menschliche Kind kommt schwächer auf die Welt, als keins der Thiere: offenbar weil es zu einer Proportion gebildet ist, die im Muts terleibe nicht ausgebildet werden konnte. Das viersüßige Thier nahm in seiner Mutter viers füßige Gestalt an und gewann ob es gleich Ansfangs eben so unproportioniet am Kopf ist, wie der Wensch, zulest völliges Verhältniß; oder bei Nervenreichen Thieren, die ihre Jungen schwach gebähren, erstattet sich doch das Vershältniß der Kräste in einigen Wochen und Tas gen.

den. Der Menfeb allein biefft lange fowach: denn fein Gliederban ift, wenn ich fo fagen barf, dem Kaupt zuerschaffen worden, das üben maßig groß in Mutterleibe zuerft ausgebilbet ward und also auf die Welt tritt. Die andern Glieber, die gu ihrem Bachethum irrbifche Rahe rungemittel, Luft, und Bewegung brauchen, tommen ihm lange nicht nach, ob fie gleich durch alle Rabre ber Lindheit und Rugend zu ihm und micht bas haupt verhaltnismäßig zu ihnen wache fet. Das fcwache Rind ift alfo wenn man will, ein Invalide feiner obern Krafte und die Natur bildet diefe unabiafig und am frabeften weiter. Che bas Rind geben lornt, lerut es feben, bos ren, greifen und die feinfte Mechanit und Defis funft blefer Sinne üben. Es übt fie fo inftinett maßig als bas Thier: nur auf eine feinere Beis fe. Richt burd angebohrne Fertigfeiten und Runfte: denn alle Runftfertigteiten der Thiere find Folgen groberer Reize; und waren diefe von Rindheit an herrichend da: fo bliebe der Menfch ein Thier, so wurde er, ba er foon alles fann, che ers lernte, nichts menfchlides lerpen. Ents meder mußte ihm alfo die Vernunft, als Ins ftintt angehabren merben, welches fogleich als N 4 Biders Widenspruch erhellen witd, oder er mußte, wie es jest ift, schwach auf die Welt kommen, um Vernumft zu bernen.

Bon Kindheit auf fernet er biefe und wieb wie jum funftlichen Gange, fo auch git ihr, jer Grolheit und menfchlichen Sprache burd Runk Der Saugling wird an bie Bruft ber Mutter über ihrem Bergen gelegt: Die Frucht ihr ves Leibes wird ber Abaling ihrer Arme. Geine feinften Sinne, Auge und Obr, erwochen gunt und werben burch Beftalten und Edne geleiter; wohl ihm wenn fie glackich geleitet werben. In malich entfaltet fich fein Beficht und banat am Auge ber Denfiden um ibn ber, wie fein Die an ber Oprache ber Denfchen hangt nub durch thre Bulfe bie erften Begriffe unterfcheiben lers net. Und fo fernt feine Sand allmalich greifen : nun erft freben feine Glieber nach eigner Hebung. Er war gwerft ein Lehrling, ber zwei feinften Sinnet: benn ber fünftliche Juffinft, ber ibm angebitose werden foll; ift Vernunft, Aumas nitat, menfaliche Lebensweife, die fein Ehler fat und lernet. And die gegabmten Thiere nehmen nur thierisch einiges von Mens fchen an, aber fie werden nicht: Denfchen. ...

Dices

Dieraus erhellet, was menichtiche Wernunft fet: cin Dame, ber in den neuern Schriften fo oft als ein angebohrnes Avtomat gebraucht wird und als foldes nichts als Misbeutung gieben Thearetifch und praktifch ift Bernunfe nichts als stwas Vernommenes, eine geleente Proportit on und Richtung bet Ibeen und Reafte, jan welcher ber Menfc nach feiner Organiforien und Lebensmeife gebilbet wotben. Eine Bernunft ber Engel tennen wir nicht: fo wenig als wie ben innern Buftand eines tiefern Befcopfe unter uns innig cinfefin; bie Weenung bes Denfchen # menschlick. Won Rindheit auf vergleicht er Sbeen und Eindefickefeiner jumal feinern Sine me, nach der Teinheit und Babebelt, in ber fie ihm biefe gewähren, nach ber Angaft, die et empfangt nud nach ber innern Schneffraft, mit ber er fle verbinden fernet. Das hieraus ents fandne Eine ift fein Gebante und bie mancherlei Bertnüpfungen Biefet Gebanten und Empfindung gen ju Uetheilen von dem, was wahr und falfch, gut und bofe, Giad und Unglad ift: bas ift feine Bernunft, bas fortgehenbe Bert ber Bili bung bes menfchichen Lebens. Die ift ihm nicht allgebohren; fonbette er hat fie etfangt und nache

ز ده

dem bie Cindride waren, die er erlangte, die Borbilder, benen er folgte; nachdem bie innere Rraft und Energie war, mit ber er biefe man derfei Einbrude jur Proportion feines Inners fen verband, nachdem ift auch feine Bernunft reich ober arm, frank ober gefund, vermachlen ober mobletzogen, wie fein Rorper. Caufchte uns die Matur mit Empfindungen ber Sinne: fo mußten wir uns, ihr ju Bolge taufchen laffen: mut fo viele Menfchen Ginerlei Ginne hatten, fo viele tauldten fich gleichformig. Taufchen uns Menfchen und wir baben nicht Rraft ober Organ, die Tanfdung einzusehem und die Eindefice jur beffern Proportion ju fammlen : fo wird unfre Bernunft travelbaft und oft frus-Belhaft aufe gange Leben. Eben weil ber Menfc alles lernen muß, ja weil es fein Sinftinft und Beruf ift, alles, wie feinen geraden Sang ju lernen: so lernt er auch nur burch Rallen geben und tommt oft nur burd Stren gur Babrbeit; indeffen fic bas Thier auf feinem vierfüßigen Sange ficher forttragt: benn bie ftarter ausges dructte Proportion feiner Sinne und Triebe find feine Rubrer. Der Menich bat ben Ronigspors jug, mit hohem Saupt, aufgerichtet weit umber

zur schanen, freilich also auch vieles dunkel und fallch zu sehen, oft sogar seine Schritte zu vers gesten und erst durch Strauchein erinnert zu wers den, auf welcher engen Basis das ganze Kapfe und herzensgebäude seiner Begriffe und Urtheis le ruhez indessen ist und bleibt er seiner hohen Verstandesbestimmung nach was kein ander ers Erdengeschöpf ist, ein Göttersohn, ein Körnig der Erde.

Um die Hoheit dieser Bestimmung zu sühr ten, tasset uns bedenken, was in den großen Gaben Vernunft und Freiheit liegt und wies viel die Natur gleichsam wagts, da sie dieselbs einer so schwachen vielsachgemischten Erdorganissation, als der Mensch ist, anvertraute. Das Thier ist nur ein gebückter Sklave; wenn gleich einige edlere derselben ihr haupt empor heben oder wenigstens mit vorgerecktem Halse sich nach Breiheit sehnen. Ihre noch nicht zur Wernunft gereiste Seele muß nothdürstigen Trieben dienen und in diesem Dienst sich erst zum eignen Gesbrauch der Sinne und Neigungen von sern bes reiten. Der Mensch ist der erste Freigelassen der Schöpfung; er stehet ausrecht. Die Wage

bes Guten und Bofen, bes Salfden und Babi ren hange in ihm: er tann foriden, er foll mahe Wie Die Ratur ihm awo freie Sande gu Bertzenger gab und ein aberblidendes Auge, feinen Gang ju leiten : fo hat er auch in fich bie Dacht, nicht nur bie Bewichte zu ftellen, font bernoauch, wenn ich fo fagen barf, felbft Bes wicht zu fever auf der Banga. Er tonn bem truglichften Jerthum Ochein geben und ein freis willig Betrogener werben: er fann bie Retten, Die ihn, feiner Matur entgegen, foffein, mit der Beit lieben letnen und fie mit mancherlei Blus men bearanten. Bie es alfe mit der getaufate ten Bernunft aina, gehets and mit bet mißs brauchten ober gefeffelten Freiheit; fie ift bet bem meiften das Berfaltnif ber Rrafte und Triebe, wie Bequemlichfeit ober Gewohnheit fie vestges ffellet haben. Selten blickt der Menfch uber biese hinaus und kamt oft, wenn niebrige Tries be ifm feffeter und abfcheuliche Gewohnheiten ibm binden, årger als ein Thier werden.

Indessen ift er, auch feiner Freiheit nach, und felbft im ärgften Diffbrauch berfelben ein Konig. Er burf boch wahlen, wenn er auch bad

Schlechtefte mahlte: er tann aber fich gebieten, wenn er fich auch jum Riedrieften pus eigner Bahl bestimmte, Bor dem Allsehenden, der dies fe Rrafte in ihn legte, ift freilich fomabl feine Bernunft als Areiheit begrangt und fie ift aluce lich begrangt, weil ber die Quelle fouf, auch jes ben Ausfluß berfelben tennen, porherfeben und fo ju lenten wiffen mußte, tag ber ausschweis fendfte Bad feinen Sanben nimmer entrann ; in ber Bache feibft aber und in ber Maturbes Den fchen wird badurch nichts geandert. Er ift unb bleibt får fich ein freies Gefchopf, abwohl bie affnmfaffeude Gate ihn auch in feinen Thorbeis ten umfaffet und biefe au feinem und bem allges meinen Beften lentet. Bie fein getriebenes Beichof ber Memofohare entfliehen tann; aber auch, wenn es mrud fallt, nach Ginen und benfelben Daturgefegen wiefet: fo ift ber Denfch im Jrrihum und in ber Babeheit; im Kallen und Bieberaufffehen Bruich , zwar ein fdmachest Rind, aber boch ein Preigebehrner: wenn noch: nicht vernünftig, fo boch einer beffern Rernunft fahig, wenn noch nicht zur Sumanitat gebilbet. fo bod) ju ihr bilbbar. Der Menfchenfreffer im: Meufeeland und Benelon, Der vermorfene Des fderei

scherei und Viewton find Geschöpfe Einer und derselben Guttung.

Dun fceinet es gwar, bag auf unfrer Erde alle ifr mogliche Berichiebenheit auch im Gebrauch biefer Baben ftatt finden follte; und es wird ein Stufengang lichtbar vom Menichen, ber gunachft ans Thier grangt, bis jum reinften Genius im Menichenbilde. Bir borfen uns auch hierabet nicht wundern, da wir die große Geabation ber Thiere unter uns feben, und welch einen fangen Beg bie Ratur nehmen mußte, um die fleine auffproffende Bluthe von Werminft und Freis Beit in uns organistrend vorzubereiten. Rheint, daß auf unfrer Erde alles feyn follte. Bas auf the moglich war und nur denn werden wir uns bie Ordnung und Beisheit diefer reichen Salle mugfam erflaren tonnen, wenn wir , Eis sten Schritt weiter, ben 3med überfeben, mos pie fo Mancherlei in diefem großen Garten ber Matur fprogen mußte. Gier feben wir meiftens mur Gelibe ber Mothburft obwalten: benn bie gange Erbe auch in ihren wildesten Entlegenheis ten follte bewohnt werden; und nur der, der fie fo fern strecte, weiß die Lirfach, warum er auch Des

Pefchereis und Reufeelander in diefer feiner Beis ten gulleß. Dem großeften Berdchter Des Dens fcengeschlechts ifts indeffen unleugbar, baß fin fo viel wilde Ranten Bernunft und Freiheit unter ben Rindern der Erbe aufgefcoffen find, diefe ebeln Gewächse unter dem Licht ber himmlifchen Sonne aud foone Fruchte getragen haben. gaft unglaublich ware es, wenn es uns die Gefchiche Be nicht fagte, in welche Sohen fich ber menfchi Iche Derftand gewagt und der ichaffenden , er Baltenben Gottheit hicht nur nachzulpagen font bern auch webnend nachzufolgen beinubt hat. 3m Chaos ber Wefen, bas thm bie Sinne geti gen , hat er Gingeit und Berftand, Gefege ber Ordnung und Schonheit gefucht und gefunden. Die verborgenften Rrafte, die er von innen gar nicht tinnet, hat er in ihrem außern Bange bes faufcht und ber Bewegung, ber Bahi, Maas, bem Leben, fogar bem Dafeyn nachges wurt, mo er biefelbe im himmel und auf Erbent nur wirten fah. Alle feine Berfuche hieraber, felbft wo er itrte ober nur traumen fonme, find Beweise feiner Majeftat, einer Bottdhnlichen Raft und Sobeit. Das Wefen . Das Alles fouf, hat wirtlichieinen Stral feines Lichte, wie

nen Abbrud ber ibm eigenbften Rrafte in unfre ichmache Organisation gelegt niedrig der Denich ift, tann er 111 fic fagen: "ich babe etwas mit Gott gemein : ich befibe Kabigkeiten, die ber Erhabenfte, ben ich in feinen Werfen fenne auch haben muß : benn er hat fie rings um mich offenbaret. Augen forintid mar diefe Hehnlichfeit mit ibm felbft Die Summe after feiner Erbeichopfung. Er fonus te auf biefem Schanglas nicht hober binauf; er unterließ aber auch nicht, bis an ihr hinaufzur fleigen und bie Reihe feiner Organisationen ju Diefem bochften Duntt hinaufauführen. wegen marb auch der Sana ju ibm bei aller Bars Schiebenheit ber: Beftalten fo einformig.

Gleicherweise hat auch die Freiheit im Wenschengebiibe eble Früchte getragen und fich so wohl in dem, was fie verschmichte, als was sie unternahm, ruhmwürdig gezeiget. Daß Wenschen dem unstäten Inge blinder Triebe ente sagten und freiwillig den Bund der The, eis wer geselligen Freundschaft, Unterstühung und Treue auf Leben und Tod knüpften: daß sie ihe sem eignen Willen entsagten und Geseige über wem eignen Willen entsagten und Geseige über

fe betrichen laffen wollten, alfo ben immer uns vollkommenen Berfuch einer Regierung burch Menfchen über Menfchen weststellten und ihn mit eigenem Blut und Leben fcubten : bag eble Manner für ihr Vaterland fich hingaben und nicht nur in einem fturmifden Augenblic ihr Les ben, fondern was weit obler ift, die gange Dite he ihres Lebens durch lange Nachte und Tage, burch Lebensfahre und Lebensalter unverdroffen für nichts bielten, um einer blinden undanfbas ven Denge, wenigstens nach ihrer Deinung, Wohlfenn und Rube ju fchenken; daß endlich Sotterfullete Beife aus edlem Durft fur bie Wahrheit, Greiheit und Gludfeligfeit uns fers Befdlechts Schmach und Berfolgung, Ars muth und Doth willig übernahmen und an dem Bedanten vefthielten , daß fie ihren Brudern bas ebelfte But, beffen fie fabig waren, verfchaft pber beforbert hatten; wenn biefes Alles nicht große Menfchentugenden und die Rraftwolleften Bestrebungen der Gelbftbestimmung find, die in und lieget: fo tome id feine andre. .. 3war eraren nur immer wenige, die hierinn dem grofe fen Saufen vorgingen und ihm als Acrate beile fam aufzwangen, mas biefer noch nicht felbft gu ermathten wußte; eben diese wenigen aber waren die Bluthe des Menschengeschlechts, unfterbliche freie Gotterfohne auf Erden. Ihre einzelnen Ramen gelten flatt Millionen.

## V.

Der Mensch ist zur zartesten Gesundheit, zugleich aber zur stärksten Dauer, mithin zur Ausbreitung über die Erde organisiret.

Mensch eine Zartheit, Warme und Starke, die tein Thier erlangen konnte. Im Stande der Wildheit ware er großentheils insonderheit auf dem Rucken mit Haaren bedecket; und das ware denn die Decke, über deren Entziehung der altes re Plinius die Natur so jammernd anklagt. Die wohlthätige Mutter had dem Menschen eine schönere Hulle gegeben, seine zarte und doch so harte Haut, die den Unfällen jeder Jahrszeit, den Abwechselungen jedes Klima zu widerstehen

rer mag, wenn einige Runft, die Diefem Gefchopf zweite Ratur ift, Gulfe leiftet.

Und zu dieser sollte ihm nicht nur die nackte Dürftigkeit sondern etwas Menschlicheres und Schöneres, die holde Schaam leiten. Was auch einige Philosophen sagen mögen: so ist sie dem Menschen, ja schon ein dunkles Anas logon derselben einigen Thierarten, natürlich: denn auch die Aeffin bedecket sich und der Eles phant suchet zur Begattung einsame dunkle Wälsder. Wir kennen beinah keine noch so thierische Mation\*) auf der Erde, die nicht zumal bei den Weibern von den Jahren an, da die Triebe ers wachen, die Bedeckung liebe; zumal auch die empfindliche Zartheit dieser Theile und andre

\*) Mir sind nur zwei ganz nackte Nationen bes
kant, die aber auch in einer thierischen Bilds
beit leben, die Peschereis an der auffersten Spis
ke von Sudamerika, ein Auswurf andrer Natios
nen und ein wildes Bolt bei Arakan und Pes
gu, das mir in den dortigen Gegenden noch ein
Rathsel ift, ob iehs gleich in einer der neusten
Reisen Mackingroft travels T. I. p. 341. Lond.

1782). befidtigt finbe.

Umftande eine Hulle sodern. Noch ehe der Mensch also seine andern Glicder gegen die Buth der Er semente, gegen den Stich der Insesten durch Rleider oder Salben zu schüchen suchte, führte ihn eine Art finnlicher Gekonomie des schnellesten und nothwendigsten Triebes auf die Berhüllung. Unter alleu edlern Thieren will das Beib gesurchet seyn und bietet sich nicht dar: sie erfüllet das mit unwissend Absichten der Natur und bei den Wenschen ist das zartere Beib auch die weise Bei wahrerin der holdseligen Schaam, die bei der auß rechten Gestalt sich gar bald entwickeln mußte —

Also bekam der Mensch Kleidung und so bald er diese und einige andere Kunst hatte, wat er vermögend jedes Klima der Erde auszudauern und in Besitz zu nehmen. Wenige Thiere, saft der Hund allein; haben ihm in alle Gegenden nachfolgen können; und doch mit welcher Veränz derung ihrer Gestalt, mit welcher Abartung ihres angebohrnen Temperamentes! Der Mensch allein hat sich am wenigsten und in wesentlichen Theilen gar nicht verändert. Man erstaunt wie ganz und einsörmig sich seine Natur erhalten, wenn man die Abanderungen seiner wandernden

Mitbrader unter den Thieren flehet. Seine zars te Natur ist so bestimmt, so vollsommen organis firt, daß er auf einer höchsten Stufe stehet und wenige Barietaten, die nicht einmal Anomalien zu nennen sind, sich an ihm möglich fanden.

Wodurch nun dieses? abermals durch seine aufrechte Gestalt; durch nichts anders. Gingen wir, wie Bar und Affe, auf allen Vieren: so taffet uns nicht zweiseln, daß auch die Menschens racen (wenn mir das unedle Wort erlaubt ist) ihr eingeschränkteres Vaterland haben und nie verlaffen wurden. Der Wenschender wurde sein taltes, der Meuschenasse sein warmes Vaterland sieben: so wie wir noch gewahr werden, daß je thierischer eine Nation ist, desto mehr ist sie mit Vanden des Leibes und der Seele an ihr Land und Klima bevestigt.

Als die Natur ben Menschen erhob, erhob fie ihn zur herrschaft über die Erde. Seine aufrechte Geftalt gab ihm mit einem feiners ors ganifirten Ban auch einen tunftlichern Blutums tauf, eine vielartigere Mischung ber Lebenssafste, also auch jene innigere, festere Temper

ratur der Lebenswarme, mit der er allein ein Bewohner Siberiens und Afrika's fepn konnte. Nur durch feinen aufgerichteten, funfile chern, organischen Ban ward er vermögend, ein ne hihe und Kalte ju ertragen, die kein andres Erdengeschöpf umfasset und sich dennoch nur im kleinsten Maas zu verändern.

Mun warb mit biefem garteren Bau und mit allem was daraus folgte, aud freilich einer Reihe Rrantheiten die Thur geofnet, von denen das Thier nichts weiß und die Mosfati \*) be redt herzählet. Das Blut, bas feinen Kreislauf In einer aufrechten Daschine verrichtet, bas Derg, das in eine schiefe Lage gedrängt ift, die Eingeweibe, die in einem ftehenden Behaltniß ihr Bert treiben; allerdings find diese Theile bei uns mehreren Gefahren der Zerruttung aus gefett als in einem thierischen Rorper. Derheit, fcheint es, muß basweibliche Geschlecht feine größere Zartheit auch theurer als wir ers faufen -Indessen ift auch hierin bie Wohl

Dom forperlichen mefentlichen Unterschiebe ber Thiere und Menfchen, Gottingen 1771.

Boblthat ber Ratur taufenbfach erfebend und milbernd: benn unfre Gefundheit, unfer Boble fenn, alle Empfindungen und Reize unfres Bes fens find geiftiger und feiner. Sein Thier genießt einen einzigen Augenblick menschlicher Gefunds heit und Freude: es toftet feinen Tropfen bes Mettarftroms, ben ber Denich trinft; ja auch blos torverlich betrachtet, find feine Rrantheis sen zwar weniger an ber Bahl, weil fein Rors verbau grober ift, aber bafur befto fortwirtens Der und vefter. Sein Zellengewebe, feine Mer: venhaute, feine Arterien, Knochen, fein Ges birn fogar ift harter als das unfre; baber auch alle Landthiere rings um den Menschen (vielleicht ben einzigen Elephanten ausgenommen, der in feinen Lebensperioden und nahe fommt) fürzer als der Menfch leben und des Todes der Natur D. i. an einem verhartenten Alter, viel fruher als Er fterben. Ihn hat alfo die Matur jum lange ften und babei jum gefanbeften, freudenreichften Leben bestimmt, bas eine Erdorganisation faffen fonnte. Dichts hilft fich vielartiger und leichter, als bie vielartige menschliche Natur; und es has ben alle Ausschweifungen des Wahnsinus und ber Lafter, beren freilitation Thier fabig ift, basu gchort. 6 4

gehört, unfre Dafchine in dem Daas, wie fle in manchen Stanben gefchwächt und verdorben ift, ju ichmachen und ju verberben. Boblibes tig hatte bie Dater jebem Ritma bie Rrauter ad geben, die feinen Rrantheiten dienen und nur Die Bermirrung allet Rlimate hat aus Guropa den Dful von tiebeln maden tonnen, ben fein Bolly bas ber Dlatur gemaß lebet, bei fich fine bet. Sindeffen auch für biefe felbft errungenen Uebel hab fie und ein felbft errungenes Gute ger arben ; bas einzige, beffen wir dafür werth mas ron, ben Arat, ber wenn er ber Matur folget, ihr aufhilft und wenn er ihr nicht folgen barf ober tann, ben Rranten wenigftens miffenfchafte Uch begrabet.

Und o welche mutterliche Gorgfalt und Weisheit der gottlichen haushaltung ware, die auch die Lebensalter und die Dauer unfres Gerschlechts bestimmte! Alle Tebendige Erdgeschöpfe, die sich bald zu vollenden haben, wachen auch bald; sie werden frah reif und sind schnell am Ziel des Lebens. Der Mensch wie ein Gaum des himmels aufrecht gepflanzt, wächset lange sam. Er sleibt gleich bentellephanten am lange sten

ften im Mutterleibe; Die Inhre feiner Jugend Dauren lange, unvergleichbar langer, als irgend eines Thieres. Die gidefliche Beit alfo ju leit nen, ju machfen, fich feines Lebens gu freuen und es auf die unichuldigfte Beife ju geniefen, gog die Matur fo lang als fie fie ziehen tonnte. Mande Thiere fiud in wenigen Jahren, Tar gen, ja beinah ichon im Augenblick ber Beburt ausgebilbet: fie find aber aud befto unvolltoms emener und fterben defto fruher. Der Menfc muß am langften lernen, weil er am meiften an lernen hat, da bei ihm alles auf eigen erlangte Wertigfeit, Bernunft und Runft aufommt. Bus be nachher auch durch bas unnenbare Deer ber Bus falle und Gefahren fein Leben abgefürzet: fo hat er bod feine Sorgenfreie lange Jugend genoffen, ba mit feinem Korper und Gelft auch die Belt um ihn her wuche, da mit felnem langfam i bes rauffleigenden immer erweiterten Besichtefreife auch ber Rreis feiner Soffnungen fich weitete und fein jugendlich ebles Berg in rafder Rem wier, in ungebulbiger Schwarmerei für alles Große, Gute und Schone immer heftiger ichlas gen fernte. Die Blute bes Befchlechtstriebes entwickelt fich bet einem gefunden, ungereigten Mens

Denfchen fpater, als bei irgent einem Thier: benn er foll lange leben und ben ebelften Saft feiner Geelen : und Leibestrafte nicht gu fruh vers Das Infeft, bas ber Liebe fruh Dienet, flirbt auch fruh: alle teufche einpaarige Thiergeschlechter leben langer, als die ohne Che Der lufterne Sahn ftitbt bald! die treue Baldtaube kann 50 Jahre leben. Får den Liebs ling ber Natur hienieben ift alfo auch bie Che geordnet; und die erften frifcheften Sabre feines Lebens foll er gar als eine eingehallete Rnofpe ber Unschuld fich felbft leben. Es folgen barauf lange Sabre ber mannlichen und beiterften Rrafs te, in benen feine Bernunft reift, Die bei bom Menschen sogar mit den Zeugungefraften, in ein den Thieren unbefanntes hohes Alter hinauf grunet: bis endlich der faufte Tod tommt und den fallenden Staub fowohl als den eingeschloß fenen Geift von ber ihnen felbft fremben Bufams meufdaung erlofet. Die Matur hat also an bie brechliche Sutte des menfchlichen Leibes alle Runft permandt, die ein Sebilde der Erden faffen tonns te: und felbst in bem was has Leben farzt und fdwachet, hat fie wenigstens ben furgern mit bem empfindlichern Genug, die aufreis ben= bende mit, der inniger ogeffihlten" Rraft vergolten.

## VI.

Zur Humanität und Religion ist der Mensch gebildet.

Ich munichte, daß ich in das Wort Sumanis
tat alles fassen könnte, was ich bisher über des
Menschen edle Bildung zur Bernunft und Freis
heit, zu seinern Sinnen und Trieben, zur zars
testen und stärksten Gesundheit, zur Erfüllung
und Beherrschung der Erde gesagt habe: denn
der Mensch hat kein edleres Wort für seine Bes
stimmung als Er selbst ist, in dem das Bild des
Schöpfers unster Erde, wie es hier sichtbar
werden konnte, abgebruckt lebet. Um seine edels
sten Pflichten zu entwickeln, dörsen wir nur sein
ne Gestalt zeichnen.

Alle Triebe eines lebendigen Wesens laffen sich auf die Erhaltung sein felbst und auf eine Theilnehmung ober Mittheilung an andre

jurudführen; bas organifche Gebaube bes Deni fchen gibt, wenn eine hohere Leitung bagn tommt, biefen Meigungen bie erlefenfte Ordnung. Bie Die gerade Linie Die vestefte ift: fo hat auch ber Menfch gur Befchugung feiner von außen ben Fleinften Umfang, von innen die vielartigfte Schnellfraft. Er ftebet auf ber fleinften Bafis und fann alfo am feichteften feine Blieder decken; ber Dunft feiner Schwere fallt zwischen die lente famften und ftartften Suften, Die Ein Erdenge fcopf hat und wo fein Thier die regfame Stars te bes Menfchen beweifet. Seine gebrucktere eherne Bruft, und die Berfjeuge der Arme eben an diefer Stellung geben ihm von oben ben weis teften Umfreis ber Bertheibigung, fein Berg ja bemahren und feine edelften Lebenstheile vom Saupt bis zu den Knieen hinab zu fchirmen. Es ift feine Sabel, daß Menfchen mit Lowen ges ftritten und fie übermannt haben: Der Afritas ner nemmt ce mit mehr ale Ginem auf, wenn er Behntfamfeit, Lift und Gewalt verbindet. Indeffen ifte mahr, daß der Bau des Menfchen vorzüglich auf bie Bertheibigung, nicht auf ben Ungrif gerichtet ift; in biefem muß ihm bie Runft gu Salfe tommen, in jeueraber ift er von Matur Matur bas kedftigfte Geschöpf bur Erbe. Seine Geftalt setbft lehret ihn also Friedlichteit, nicht raubertiche Wordvermuftung: ber humanitat erftes Werkmal.

2. Unter ben Trieben, die fich auf andre beziehen, ift ber Gefchlechtstrieb der machtigi fte; auch Er ift beim Denfchen bem Ban bet Sumanitat jugeordnet. Bas bei bem vierfüßit nen Thier, felbft-bei bem ichamhaften Elephans ten Begattung ift, ift bei ihm feinem Bau nach Ruff und Umarmung. Rein Thier hat bie menschliche Lippe, beren feine Oberrinne bei ber Rrucht des Mutterleibes im Antlig am fpateften gebildet wird; gleichfam bie lette Bezeichnung bes Kingers der Liebe, daß diese Lippe fich fcon und verftandreich ichließen follte. Bon feinem Thier also gilt ber schamhafte Ausbruck ber alt ten Sprache, bag es fein Beth erkenne. Die ulte Fabel fagt , baf beibe Befdlechter einft, wie Blumen, eine Androgone gewesen aber ger theilt worden; fie wollte mit diefer und andern finnreichen Dichtungen als Rabel ben Borgug bet menschlichen Liebe vor den Thieren verhallet sas gen. Auch bag ber menfchiche Trieb nicht wie

bei biesen schlechthin einer Siabrezeit unterwar: fen ift, Cobwahl über die Revolutionen hiezu im menfchlichen Rorper noch teine tachtige Betrache tungen angestellet worden) zeigt offenbar, baß er nicht von ber Rothwendigfeit sondern vom Liebreig abhangen, der Bernunft unterworfen bleiben und einer freiwilligen Daffigung fo über laffen werden follte, wie alles was ber Denfc um und an fich traget. Auch die Liebe follte bei bem Denfchen buman fenn, dazu bestimmte bie Matur, außer feiner Beftalt, auch die fpatere Entwicklung, Die Dauer und das Berhaltnig bet Triebes in beiben Geschlechtern; ja fie brachte biefen unter bas Befet eines gemeinschaftlis den freiwilligen Bundes und der freunde Schaftlichsten Mittheilung zweener Befen, die durchs gange Leben zu Einem vereint Яď fühlen.

3. Da außer der mittheilenden Liebe affe andere zärtlichen Affetten sich mit der Theile nehmung begnügen: so hat die Natur den Menschen unter allen Lebendigen zum theilnehe mendsten geschaffen, weil sie ihn gleichsam aus allem gesormt und jedem Neich der Schöpsung in dem

bem Berhaltnif ahnlich organifirt hat, als er mit demfelben mitfühlen follte. Sein gibernges baube ift so elastisch fein und gart, und fein Mers vengebaude so verschlungen in alle Theile seines vibrirenden Wefens, daß er als ein Analogon ber alles durchfühlenden Gottheit fich beinah in jebes Geschopf feben und gerade in dem Maas mitibu empfinden fann, als das Gefchopf es bedarf und fein Ganges es ohne eigene Berruttung, ig felbit mit Gefahr berfelben, leibet. Auch an einem Baum nimmt unfre Mafchine Theil, fofern fie ein machsender grunender Baum ift; und es gibt Menichen, die ben Stury ober die Berftammer lung deffelben in feiner grunenben Jugendgeftalt farperlach nicht ertragen. Seine verborrete Rros ne thut und leid; wir trauern um eine verwels tenbe liebe Blume. Much bas Rrummen bes gerquetichten Burms ift einem garten Denfchen nicht gleichgultig; und je vollfommener das Thier ift, je mehr es in feiner Organisation uns nahe tommt : defto mehr Enmpathie erregt es in feis nem Leiden. Es baben harte Merven dazu ger bort, ein Beschönf lebendig ju öfnen und in feis nen Budungen gu behorden; nur der unerfattlis de Durft nach Ruhm und Wiffenfchaft konnte allmås

allmalich bies organische Mitgefühl betauben. Bartere Beiber fonnen fogar die Berglieberung eines Todten nicht ertragen: fie empfinden Schmery in jedem Gliede, bas vor ihren Zus gen gewoltfam gerftort wird, befonders je garter und edler die Theile felbft werben. Ein durch muhltes Gingeweibe erregt Grauen und Abichem vin gerichnittenes Berg, eine gerfpaltne Lunge, ein gerftortes Bebirn fchneibet und flicht mit bem Meffer in unfre eignen Gliebet. Im Leichnam eines geliebten Tobten nehmen wir noch in feit nem Grabe Theil: wir fahlen die talte Sola, Die er nicht mehr fühlet und Schauder überlauft uns, wenn wir fein Gebein nur berahren. fpmpathetifch webte die allgemeine Mutter, bie alles aus fich nahm und mit allem in ber immig ften Sympathie mitfühlet, ben menschlichen Rots Sein vibrirendes Sibernfpftem, fein Theib nehmendes Mervengebaube hat des Aufrufs der Bernunft nicht nothig; es fommt ihr zuvor., ja es febet fich ihr oft machtig und widerfinnig ents gegen. Der Umgang mit Bahnfinnigen, an benen wir Theil nehmen, erregt felbft Babus finn und defto eber, je mehr fich ber Menfch bapor fürchtet...

Conderbor ifts bag bas Weber fo viel mehr als bas Geficht beiträgt, bies Ditgefühl ju ers weden und ju verftatten. Der Seufger eines Thiers, das ausgestofine Befchrei feines leibens den Korpere gieht alle ihm abnlichen herbei, die, wie ofe bemerkt ift, traurig um den Winfelnden gehn und ihm gern helfen mechten. Huch bei den Menfchen erregt das Gemalde des Schmers Les eher Schrecken und Graufen als gartliche Mitempfindung ; fobald uns aber pur ein Ton des Leidenden ruft, fo verlieren wir die Saffung und eilen zu ihm: es geht uns ein Stich durch bie Seele. Ists, weil der Ton bas Gemalde des Anges jum lebenbigen Befen macht, alfo alle Erinnerungen eigner und fremder Befühle jus rudbringt und auf Ginen Dunft pereinet? Ober gibt es, wie ich glaube, noch eine tiefere orgas wische Ursache? Snug, die Erfahrung ift mahr pub fie zeigt beim Menfchen den Grund feines größern Mitgefühle durch Stimme und Spraf de. In dem mas nicht feufgen fann, nebe men wir weniger Theil, weil es ein Luns genlofes, ein unvolltommeneres Gefchopf ift, uns minder gleich erganisiret. Einige Taub: und Stummgehobene baben entfehliche Beifpiele mda

vom Mangel des Mitgefühls und der Theilnehimung an Menschen und Thieren gegeben; und wir werden bei wilden Bollerschaften noch Proposition genug davon bemerken. Indessen auch bei ihnen noch ist das Seses der Natur nicht unverstennbar. Die Bäter die von Noth und Hunger gezwungen ihre Kinder dem Tode opfern, web hen sie in Mutterleibe demselben, ehe sie ihr Auge gesehn, ehe sie ihre Stimme gehört haben und manche Kindermörderin bekannte, daß ihr nichts so schwer geworden und so lang im Ser dachtniß geblieben sei als der erste weinende Laut, die slehende Stimme des Kindes.

4. Schön ist die Rette, an der die alle fühlende Mutter die Mitempfindungen ihrer Kinder halt und sie von Sliede zu Gliede hinaufs bildet. Wo das Geschöpf noch stumpf und roh ist, kaum für sich zu forgen: da ward ihm auch die Sorge für seine Kinder nicht anvertrauet. Die Vogel brüten und erziehn ihre Jungen mit Mutterliebe; der sinnlose Strauß dagegen gibt seine Eier dem Sande. "Er vergiset, sagt jes nes alte Buch von ihm, daß eine Klaue sie zers trete oder ein wildes Thier sie verderbe: denn Sott

Sott hat ihm die Weisheit genommen und hat ihm keinen Berstand mithetheilet.,, Durch einb und dieselbe organische Ursache, dadurch das Sessichop mehr Gehirn empfängt, empfängt es auch mehr Wärme, gebichrt Lebendige oder brütet sie aus, säugt und bekommt mutterliche Liebe. Das lebendig gebohrne Geschöpf ist gleichsam ein Knäuel der Nerven des mutterlichen Wesens; das selbst gesäugte Kind ist eine Sproße der Mutterpslanze, die sie als einen Theil von sich nähret. — Auf dies innigste Mitgesühl sind in der Haushaltung des Thiers alle die zarten Triebe gebauet, dazu die Natur sein Geschlecht veredeln konnte.

Bei dem Menschen ist die Mutterliebe hos herer Art; eine Sprosse der Humanität seiner aufgerichteten Bildung. Unter dem Auge der Mutter liegt der Saugling auf ihrem Schoos und trinkt die zarteste und seinste Speise; eine thierische und selbst den Körper verunstaltende Art ists, wenn Bölker, von Noth gezwungen, ihre Kinder auf dem Rücken säugen. Den größt ten Unmenschen zähmt die väterliche und häuss liche Liebe: denn auch eine Löwenmutter ist ger

gen ibre Jungen freundlich. Im våtetlichen Baufe entstand die erfte Gefellichaft, durch Bani de bes Blute, bes Butrauens und der Liebe vers Alfo auch um die Wildheit der Men fchen zu brechen und fie gnm hauslichen Umaant ge ju gemobnen, follte die Rindheit unfres Bei Schlechts lange Sabre bauren; die Ratur zwang und hielt es durch jarte Bande gufammen, daß es fich nicht, wie die bald ausgebildeten Thiere, Berftreuen und vergeffen fonnte. Run marb ber Bater ber Erzieher feines Sohns, wie bie Dute ter feine Saugerin gewefen mar; und fo marb ein neues Glied ber humanitat gefnupfet. Siet lag nemlich ber Grund gu einer nothwendigen menschlichen Gesellschaft, ohne die kein Menfch aufwachsen, feine Mehrheit von Mens fden feyn tonnte. Der Menfc ift alfo gur Get fellschaft gebohren; das fagt ihm das Mitges fühl seiner Eltern, das sagen ihm die Jahre feit ner langen Rindheit.

5. Da aber das bloge Mitgefühl des Mens schen fich nicht über alles verbreiten und bei ihm als einem eingeschränkten, vielorganisirten Wes fen in allem was fern von ihm lag, nur ein dunts

ter, oft untraftiger Bubrer fenn fonnte: fo bats te die richtig : leitende Mutter feine vielfachen und telfe verwebten Aefte unter feine untruglichere Richtschnur zusammengeordnet; bies ift die De nel der Gerechtigfeit und Wahrhait. Aufe richtig ift ber Denich geschaffen und wie in feiner Beftalt alles dem Saupt bienet, wie feine zwei Augen nur Gine Sache feben, feine zwei Ohren nur Ginen Ochall horen; wie die Datur im gans sen Meuffern ber Betleidung überall Symmetrie mit Einheit verband und Die Einheit in die Dits te feste, bag bas Zwiefache allenthalben nur auf fle weise: so wurde auch im Innern bas große Befet ber Billigfeit und bes Bleichgewichte bes Menschen Richtschnut: was du willt, das andre dir nicht thun follen, thue buibnen auch nicht; was jene bir thun follen, thue bu auch ihnen. Diefe unwidersprechliche Rei get ift auch in die Bruft bee Unmenfchen gefchries ben: benn wenn Er anbre frift, erwartet er nichts als von ihnen gefreffen ju merben. ' Es ift bie Regel bes Bahren und Falfden, bes idem und idem, auf den Bau aller feiner Ginne, ja ich mochte fagen , auf die aufrechte Westalt des Mens fcon felbft gegrundet. Gaben wir fchief, ober **2** 3 fiele

fiele bas Licht alfo: fo batten mir bon feiner ach raben Linie Begrif. Bare uufre Organisation ohne Ginheit, unfre Gedanten ohne Befonnem heit : fo schweiften wir auch in unfern Sandium , gen in regellofen Krummen einher und bas menschliche Leben hatte meder Bernunft noch Swed. Das Gefet ber Billigfeit und Dahrheit macht treue Gefellen und Bruder: ja wenn es Plat gewinnt, macht es aus Reinden felbft Freum Den ich an meine Bruft brude, brudt auch mich an feine Bruft : fur den ich mein Leben ans opfere, der opfert es auch fur mich auf. Gleiche formigtelt ber Gesinnungen alfo, Ginheit bes Bwecks bei verschiedenen Menfchen, gleichformis ge Treue bei Ginem Bunde hat alles Menschens Volfer und Thierrecht gestiftet: benn auch Thiere die in Gesellichaft leben, befolgen der Billigkeit Gefet und Menschen, die burch Lift oder Starte davon weichen, find die inhumans ften Geschöpfe, wenn es auch Ronige und Dos narchen der Belt maren. Ohne ftrenge Billige feit und Bahrheit ift feine Bernunft, feine bus manitat benfbar.

6. Die aufrechte und schone Gestalt, des Menschen bildete denselben zur Wohlanstans digfeit:

Sinfeit: benn biefeift ber Bahrheit und Billigfeit Wohlanstandigs fcone Dienerin und Freundin. feit des Korpers ift, daß er stehe wie er foll, wie ihn Gott gemacht hat; wahre Ochonheit ift nichts, als die angenehme Form ber innern Botommens beit und Gesundheit. Man bente fich bas Gots tesgebilde des Meufchen burch Nachläßigfeit unb fallche Runft verunziert: bas ichine haar aus geriffen oder in Klumpen verwandelt, Dafe und Ohr durchbohrt und herabgezwungen, den Sals und die übrigen Theile des Körpers an sich selbst oder durch Rleider verderbet; man denke fich dies und wer wird, felbft wenn die eigensinnigste Dos De Bebieterin mare, hier noch Bohlanstandige feit des geraben und menschlichen Rorvers finden? Mit Sitten und Gebehrden ift es nicht anders; nicht anders mit Gebrauchen, Runften und ber menichlichen Oprache. Durch alle diese Stude gehet alfo Gin' und biefelbe gamanitat durch, die wenige Bolfer auf der Erde getroffen und huns dert durch Barbarei und faliche Runfte verunziert Diefer Sumanitat nachzuforichen ift bis achte menschliche Philosophie, die jener Beis fe vom himmel rief und die fich im Umgange,

ibte in ber Politit, in Biffenfchaften wie in ale len Kunften offenbaret.

Endfich ift bie Religion bie höchte Sumer tillat bes Denfchen init man verwundte fich nicht, baß ich fie hieber rechne. Benn bes Denfchen porzuglichfte Gabe Berftanb ift: fo ifts bas Ges ichaft bes Berftanbes, ben Bufammenhang zwie ichen Urfache und Birtang aufzuspähen und beis felben wo er ihn nicht gewahr wird, ju ahnen. Der menfchliche Berftand thut diefes in allen Oai den, Banbthierungen und Runften : benn auch, wo er einer angenommenen Ferligkeit folget, mußte ein frugerer Berftand ben Bufammenhang amifchen Urfache und Birtung veftgefest und als fo biefe Runft eingeführt haben. Run feben wir in ben Werten ber Ratur eigentlich teine Urfache im Sinnerften ein; wir tennen uns felbft nicht, und wiffen nicht, wie irgend Etwas in uns wies Alfo ift auch bei allen Birtungen aufer uns alles nur Traum, nur Bermuthung und Dame; Inbeffen ein mahrer Traum, fobald wir oft und beftanbig einerlei Wirtungen mit einerlei Urfas then verfnapft feben. Dies ift ber Bang bet Philosophie und die erfte und lette Philosophie M Inmer Religion gewefen. Auch die witdes fen Botter Baben fich barinn geubt: benn feint Wolf ber Erde ift vollig ohne fle, so wenig als sone menfoliche Betnunfefahigleit und Geftalts ohne Sprache und Che, ohne einige menichtiche Sitten und Gebrauche gefunden worden. afanbten', wo fie tehren fichtbaren Urheber faben, en unfichtbare Urheber und forschien alle immer bod, fo buntel es war, Urfachen der Dinge nacht Freilich hielten fie fich mehr an die Begebenheit ten als an die Befen ber Matur: mehr an ibre farchterliche und vorabergehende als an die et freuende und bamende Geite; auch tamen fie feis ten fo weit, alle Urfachen unter Gine ju ordnen. Sindeffen war auch beefer erfte Berfuch Religion; und es heißt nichts gefagt, bag Aurcht bei ben meis ften ihre Botter erfunden. Die gurcht, ale fol We, etfindet nichts: fe wedt blos ben Berfand. ha muthmaken und mahr oder falfch zu abrien. Sobald her Menfch affo feinen Berftand in ber lidieffen 2ieregung brauchen lernte , d. ift. fo bald et die Bele anders als ein Thier ansah tnufte er unfichtbate machtigere Bofen vermus then, die ihm beifen boet ihm ichaben. luchte er fich gu A reunden ju machen ober ju et **T** 5 halten

halten und so ward die Religion, mahr ober falsch, recht oder irre gesihrt, die Belehrerin der Menschen, die Rathgebende Erösterin ihres so dunkeln, so Gefahr; und Labyrinthvollen Lebens.

Dein! du haft dich beinen Gefchopfen nicht unbezeugt gelaffen, du emige Quelle alles Les bens, aller Befen und Kormen. Das gebuckte Thier empfindet buntel beine Macht und Gute. indent es feiner Organisation nach, Rrafte und Deigungen ubt: ihm ift ber Denfc bie fichtbas re Gottheit ber Erbe. Aber ben Menschen err hobst du, daß er felbst ohne baß ere weiß und will, Urfachen der Dinge nachfpahe, ihren But fammenhang errathe und Dich alfo finde, du großer Zusainmenhang aller Dinge, Befen der Das Innere beiner Matur ertennet er nicht, da er feine Rraft Eines Dinges von innen einsieht; ja wenn er bich gestalten wollte, hat er geirret und muß irren: benn du bift Geftaltios, obwohl die Erfte einzige Urfache aller Geffalten. Indeffen ift auch jeder falfche Schimmer von bie bennoch Licht und jeder trugliche Altar, ben er bir baute, ein untrugliches Dentmal nicht nur beine& Beines Baseyns sondern auch der Macht des Menschen dich zu erkennen und anzubeten. Restigion ift alfo, auch ichon als Berstandesübung detrachtet, die hochste humanität, die erhabens ste Binthe der menschichen Seele.

· Aber fie ift mehr als bies: eine Uebung bes menichlichen Bergens und die reinfte Richtung feiner Rahigteiten und Rrafte. Benn der Menfc Bur Freiheit erschaffen ift und auf der Erde tein Befet hat als bas er fich feibft aufleat: fo muß er bas verwilderifte Beichopf werben, wenn er nicht balb bas Gefet Gottes in der Natur er! Bennet und der Bollkommenheit des Baters als Rind nachftrebet. Thiere find gebobene Rnechte im großen Saufe ber ierbifden Saushaltung: fflavifche gurcht vor. Gefeben und Strafen ift auch bas gemiffefte Merkmal thierischer Mens fchen. Der mahre Menfch ift frei und gehorcht nus Bute und Liebe: benn alle Gefete ber Dai tur, wo er fie einfiehet, find aut und mo er fie nicht einfiehet, lernt er ihnen mit Eindlicher Gine Beheft bu nicht willig, fagten die falt folgen. Beifen, fo mnft bu gehen : die Regel der Das tur andert fich beinetwegen nicht; je mehr bit aber

halten und so ward die Religion, mahr ober falsch, recht oder irre geschrt, die Belehrerin der Menschen, die Rathgebende Erösterin ihres so dunkeln, so Gefahr, und Labyrinthvollen Lebens.

Dein! du haft dich beinen Gefchovfen nicht unbezeugt gelaffen, bu ewige Quelle alles Les bens, aller Befen und Formen. Das gebuckte Thier empfindet buntel beine Dacht und Gute. indent es feiner Organisation nach, Rrafte und Deigungen ubt: ihm ift ber Denfc bie fichtbas re Gottheit ber Erbe. Aber ben Menfchen err hobst du, daß er selbst ohne baß ere weiß und will, Urfachen der Dinge nachfpahe, ihren Bus fammenhang errathe und Dich alfo finde, du großer Bufainmenhang aller Dinge, Befen der Das Innere beiner Matur erkennet er nicht, da er feine Kraft Eines Dinges von innen einsieht; ja wenn er bich gestalten wollte, hat er geirret und muß irren: denn du bift Geftaltios, obwohl die Erfte einzige Urfache aller Geftalten. Indeffen ift auch jeder falfche Ochimmer von bie Dennoch Licht und jeder trugliche Altar, den er Dir baute, ein untrugliches Dentmal nicht nur beine&

verfichen dich zu erkennen und anzubeten. Rei tigion ift alfo, auch schon als Berstandesübung betrachtet, die hochste Humanität, die erhabens ste Binthe der menschien Seele.

Aber fie ift mehr als bies : eine Uebung bes menichlichen Bergens und die reinfte Richtung feiner Kahigteiten und Rrafte. Benn der Menfc dur Freiheit erschaffen ift und auf der Erde fein Befet hat ats bas er fich felbft aufleat: fo muß er bas verwilderifte Gefchopf werben, menn et nicht balb bas Bofet Bottes in ber Matur ers Bennet und ber Bolleommenheit des Beters als Rind nachstrebet. Thiere find gebohrne Knedite im arogen Saufe ber ierbifchen Saushaltung: fflavifche gurcht vor. Gefeben und Strafen ift auch das gewisselte Merkmal thierischer Dens ichen. Der mahre Menfch ift frei und gehorcht nus Gute und Liebe: benn alle Gefete ber Das tur, wo er fie einfiehet, find gut und mo er fie nicht einfiehet, lernt er ihnen mit findlicher Gine fait folgen. Beheft du nicht willig, fagten die Beifen, fo mnft bu gehen : die Regel der Dat dur andert fich beinetwegen nicht; je mehr bit aber

aber ble Willenamenheit, Gute und Schänfielt berfelben erkenneft, besto mehr wied auch diese kebendige Form bich zum Nachbilde der Gotts speit in deinem irrolichen Leben bitben. Wahre Religion also ist ein kindlicher Gottesbienst, ein me Nachahmung des Hochsten und Schönsten im memschieden Bilde, milhin die mutgke Zusties denheit, die wirksamste Gute und Neus schenliebe.

Und fo fichet man auch, warum in allen Religionen ber Erbe mehr ober minber Mens febenahnlichteit Bottes Babe flatt finden muffen; antiveber bag man ben Menfchen ju Gott erhob, oder den Mater ber Welt jum Menfchengebilbe hinables. Eine hohere Gestalt ale die unfre fennen wir nicht; und mas ben Menschen rufe ren und menfchich machen foll, muß menfchlich nebacht und empfunden fenn. Eine finnliche Mation veredette also bit Menschengestalt por gottlichen Schonheit; andre, Die geiftiger dachten, brachten Bolltommenheiten bes Unfichtbaren in Symbole furs menfoliche Auge. Selbft da bie Bottheit fich une offenbaren wollte, fprach und bandelte fie unter uns, jedem Beitramm anger nieffen, meffen, menschlich. Bichts hat unfre Bestale und Matur so sehr veredelt, als die Religion; blos und allein weil sie sie auf ihre reinste Ber Kimmung zurücksahrte.

Dag mit ber Religion alfo auch Soffnung und Glaube ber Unfterblichfeit verbunden mar und durch fie unter den Menfchen gegrundet wurr be, ift abermale Ratur ber Sache, vom Begriff Bottes und ber Deufcheit beinah ungertrennlich. Bie? wir find Rinber bes Emigen, den wie bier nachahmend ertennen und lieben lernen fols ten , zu beffen Erfenntnig mir burch alles ermedt. ju beffen Dachahnung wir durch Liebe und Leib gezwungen werden und wir erkennen ihn noch fa dunkel: wir ahmen ihm fo fdwach und kindifch nach; ja wir feben bie Grunde, warum wir ihn in diefer Organisation nicht anders erfennen und nachahmen tonnen. Und es follte fur uns teine andre möglich? für unfre gewiffeste beste Unlage follte fein Fortgang wirklich fenn? Denn eben Diefe unfre ebelften Rrafte find fo wenig fur Dies fe Belt: fie ftreben über biefelbe hinuber, weil hier alles der Mothdurfe dienet- Und doch führ len wir unfern ebiern Theil beständig im Rampf mit

mit dieser Nothdurst: gerade das, was der Zweck der Organisation im Menschen scheinet, sindet auf der Erde zwar seine Seburts aber nichts weniger als seine Bollendungsstäte. Rist also die Gottheit den Faden ab und brachte mit allen Zubereitungen auss Menschengebilde ends lich ein unreises Geschöpf zu Stande, das mit seiner ganzen Bestimmung getäuscht ward? Alles auf der Erde ist Stückwert, und soll es ewig und ewig ein unvolltommenes Stückwert, so wie das Menschengeschlecht eine blose Schattenheers de, die sich mit Fraumen jagt, bleiben? Hier knüpste die Religion alle Mangel und Hossmungen unstes Geschlechts zum Glauben zusammen, und wand der Lumanistät eine unsterbliche Krone.

## VII.

der Mensch ift zur Hoffnung der Unsterbi

Man erwarte hier keine metaphysische Beweis fe von der Unsterblichkeit der Seele aus ihrer einfachen Natur, aus ihrem Spiritualismus u. f. Die Physik kennet diese einfache Natur nicht und könnte tonnte vielmehr Zweifel gegen fie erregen, da wie unfre Seele nur in einem zusammengesetten Orgas nismus durch Wirkungen tennen, die aus einer Mannichfaltigkeit von Reizen und Empfindungen zu entsprießen scheinen. Der allgemeinste Gedanke ist nur das Resultat unzählicher einzelner Wahrnehi mungen und die Regentin unsers Körpers wirkt auf das zahllose Heer untergeordneter Kräfte als ob sie ihnen allen auch dem Ort nach gegenwärtig wäre —

Much Bonnets fogenannte Philosophie der Reime tann bier unfre Rubrerin nicht fenn : benn fie ift in Abficht auf den Uebergang zu einem neuen Das fenn thous unerwiesen, theile nicht zu ihm gehörig. Miemand hat in unferm Gehirn ein geiftliches Bes hirn, ben Reim ju einem neuen Dafenn entbecft: auch das fleinfte Unalogon dazu ift im Bau deffelben nicht fichtbar. Das Behien des Todten bleibt uns and wenn die Rnofpe unfrer Unfterblichfeit nicht ans dre Rrafte hatte: fo lage fie verdorret im Staube. Ja diese Philosophie ift, wie mich duntt, auch hies ber gang ungehörig, ba wir hier nicht von Absproßung eines Gefchopfs in junge Gefchopfe feiner Art: fondern von Auffprofinng des ab fterbenden Geschöpfe in ein neues Dafennres ben; vielmehr fette fie, wenn fie auch nur in ber . irbischen Beneration ausschließende mahr mare und alle Hofmung auf ihr beruhete, dieser Hospung uns überwindliche Zweifel entgegen. Ift es ewig bes stimmt, daß die Blume nur Blume, das Thier nur Thier senn soll und vom Ansange des Schöpfung ber in präsormirten Reimen alles mechanisch daseg: so sebe wohl, du zauberische Hospung eines höcklich Dasenns. Zum gegenwärtigen und zu keinem hös hern Dasenn lag ich swig im Reim präsormises; was aus mir sproßen sollte, sind die präsormirten Reime meiner Ainder und wenn der Baum sieschen, ist alle Philosophie der Reime mit ihm gestorben.

Wollen wir uns also in diefer wichtigen Frage nicht mit fassen Worten tauschen: so midsen wir tieg fer und weiter her ansangen und auf die gesammte Analogie der Natur merten. Ins innere dieich ihrer Kräfte schauen wir nicht; es ist olso so vergen bens als unnoth, innere wesentliche Ausschlüße von ihr, über welchen Zustand es auch sei, zu begeht ren. Aber die Wirtungen und Formen ihrer Kräfte liegen vor uns; sie also können wir vergleichen und etwa aus dem Sange der Natur hienieden, aus ihr ver gesammten herrschenden Lehulichkeit Sosmund gen fanmeln.

Fünf-

## Fünftes Buch.

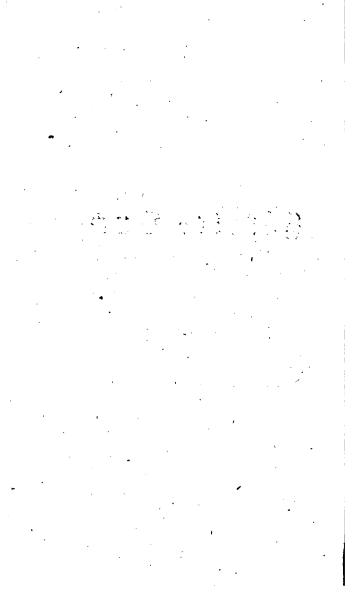

Ĩ.

In der Schöpfung unferer Erde herrscht eine Reihe aufsteigender Formen und Kräfte.

I.

Dom Stein zum Krystal, vom Krystal zu ben Metallen, von diesen zur Pstanzenschöpfung, von den Pstanzen zum Thier, von diesen zum Menschen sahen wir die Form der Grganisastion steigen, mit ihr auch die Kräste und Tries be des Seschöpfs vielartiger werden und sich ends lich alle, in der Sestalt des Menschen, sosern diese sie kassen, vereinen. Bei dem Mentschen stand die Reihe still; wir kennen kein Sesschöpf über ihm, das vielartiger und künstlicher arganisart sei: er scheint das höchste, wozu eine Erdorganisation gebildet werden konnte.

- 2. Durch diese Reihe von Wesen bemerkten wir, so weit es die einzelne Bestimmung des Geschöpfs zuließ, eine herrschende Aehnliche Feit der Sauptsorm, die auf eine unzählbare Weise abwechselnd, sich immer mehr der Mensschengestalt nahte. In der ungebildeten Tiefe, im Reich der Pflanzen und Pflanzenthiere war sie noch untenntlich; mit dem Organismus volls kommenerer Wesen ward sie deutlicher, die Anszahl der Gattungen ward geringer, sie verlor und vereinigte sich zulezt im Menschen.
- 3. Wie die Gestalten, sahen wir anch die Brafte und Triebe sich ihm nahern. Bon ber Nahrung und Fortpstanzung der Gemachse stieg der Trieb zum Kunstwert der Insetten, zur Haus, und Muttersorge der Bögel und kandthierre, endlich gar zu Menschenahnlichen Gedanten und zu eignen selbsterworbenen Fertigkeiten: bis sich zuletzt alles in der Vernunftsähigkeit, Freiheit und Jumanität des Menschen verseinet.
- 4. Bei febem Gefchopf war nach ben 3wes den der Natur, die es zu befordern hatte, auch feine

feine Lebensbauer eingerichtet. Die Pflanze verbluhete bald; der Baum mußte fich langfam auswachsen. Das Infett, bas feine Runftfers . tigfeit auf die Beit mitbrachte, und fich fruh und zahlreich fortpflanzte, gieng bald von bannen; Thiere, die langfamer wuchsen, die auf einmal weniger gebahren, ober bie gar ein Leben ber vernunftabnlichen Saushaltung führen follten: denen ward auch ein langeres und bem Denfchen Bergleichungsweise bas langfte Leben. rochnete Die Datur biebei nicht nur aufe einzelne Gefcopf, fondern auch auf die Erhaltung bes gangen Befchlechtes und der Befchlechter, über ihm standen. Die untern Reiche maren alfo nicht nur ftart befest, fondern, mo es der Amoch bes Geschönfe gulies, bauerte auch ihr Les ben langer. Das Meer, ber unerschopfliche Les benequell, erhalt feine Bewohner, die von gaber Bebenstraft find, am langften; und Die Amphis bien, halbe Bafferbewohner, nahern fich ihnen an Lange bes Lebens. Die Bewohner ber Luft, weniger beschwert von der Erbenahrung, die bie Landthiere allmalich verhärtet, leben im Gangen, langer als diefe: Luft und Baffer Scheinen alfo das große Vorrathshaus der Arbendigen.

die nachher in schnellern Uebergangen die Erbe aufreibt und verzehret.

5. Je organisiter ein Geschöpf ift, besto mehr ift sein Bau zusammengesenzt aus den niedrigen Reichen. Unter der Erde saug dies se Bielartigkeit an und sie wichst hinauf durch Pflanzen, Thiere, bis jum vielartigsten Ges sichopf, dem Menschen. Sein Blut und seine vielnamigen Bestandtheile sind ein Compendium der Welt: Ralt und Erde, Salze und Sauren, Del und Wasser, Kräste der Regetation, der Reize, der Empfindungen sind in ihm organisch vereint und in einander verwebet.

Entweder mussen wir diese Dinge als Spies le der Natur ansehen (und sinnlos spielte die Versstandreiche Natur nie) oder wir werden darauf gestoßen, auch ein Reich unsichtbarer Rräfte anzunehmen, das in eben demselben genauem Jusammenhange und dichten Uebergange steht, als wir in den außern Bildungen wahre nehmen. Je mehr wir die Natur tennen lernen, desto mehr bemerken wir diese inwohnende Rräfte auch sogar in den niedrigsten Sesches

ì,

pfen; Mossen, Schwammen u. bgt. In einem Thier, das sich beinah unerschöpflich reproducirt, in der Mustel, die sich vielartig und lebhaft durch eignen Reiz beweget, sind sie unläugbar und so ist alles voll organisch wirtender Allmacht Wir wissen nicht, wo diese anfängt, noch wo sie anschöret: denn wo Wirfung in der Schöpfung ift, ist Kraft, wo Leben sich ängert, ist inneres Leben. Es herrscht also allerdings nicht nur ein Zusammenhang, sondern auch eine aufsteiz gende Reihe von Kräften im unsichtbaren Reich der Schöpfung, da wir diese in ihrem siechtbaren Reich, in organisieten Formen vor uns wirfen sehen.

Ja unenblich inniger, stater und fortgehem der muß dieser unsichtbare Zusammenhang sonn, als in unserm stumpsen Sinne die Reihe außerer Formen zeiget. Denn was ist eine Organisation als eine Masse nnendisch vieler zusammenzedrängs ter Reafte, beren größter Theil eben des Zusams menhanges wegen von andern Arasten einges schäntt, unterdrückt oder wenigstens unsern Ausgen so versteckt wird, daß wir die einzelnen Wassertropfen nur in der dunten Sestalt der Wolke.

a. i. nicht die ringemen Wesen selbst, sondern nur das Gebilde sehen, das sich zur Nothdurft des Ganzen so und nicht anders organissen muße te. Die wahre Stusenleiter der Seschöpfe, welch: ein andres Reich muß sie im Auge des Alls wissenden seyn, als von dem die Wenschen reden? Wir ordnen Kormen, die wir nicht durchschauen und classissieren wie Kinder nach einzelnen Gliede maßen oder nach andern Zeichen. Der oberste haushalter siehet und hält die Kette aller auf eins ander dringenden Kräste.

Was dies für die Unsterblichkeit der Seele thue? Alles; und nicht für die Unsterblichkeis unster Seele allein, sondern für die Fortdauer aller wirkenden und lebendigen Kräfte der Welts schöpfung. Keine Kraft kann untergehn; denn was hieße es: eine Kraft gehe unter? Wir has ben in der Natur davon kein Beispiel, ja in uns seer Seele nicht einmal einen Begrif. Ift es Widerspruch, daß Etwas Nichts sei oder werde: so ist es mehr Widerspruch, daß ein lebendiges, wirkendes Etwas, in dem der Schöpfer selbst ges genwärtig ist, in dem sich seine Betteskrafs einsa wohnend offenbaret, sich in ein Richts verteha

Das Bertzeug fann burch aufferliche Ums Bande gerruttet merben; fo menig aber auch in biefem fich nur ein Atom vernichtet ober verlieret, um fo meniger die unfichtbare Rroft, die auch in Diefem Atomwirket. . Da wir nun bei glien Ors ganisationen mahrnehmen, daß ihre wirfenden Rrafte fo meife gemahlt, fo funftlich geordnet, fo genau auf ihre gemeinschaftliche Dauer und auf die Ausbildung ber Sauptfraft berechnet fei: fo mare es Unfinn, von der Matur ju glauben, daß in dem Augenblich, da eine Combination bers felben , d. i. ein außerlicher Buftand aufhört , fie nicht nur ploblich von der Weisheit und Gorge falt ablicfe, baburch fie allein gottliche Datur ift: fondern dieselbe auch aegen fich tehrte, um mit ihrer gangen Allmacht (denn minder gehörte baju micht) nur einen Theil ihres lebendigen Bufams menhanges, in dem fie felbft ewig thatig les bet, ju vernichten. Bas ber Albeiebende ins Leben rief, lebet: was mirft, wirft in feinem ewigen Busammenhange ewig.

Da diese Principien weiter auseinander zu feben, hier nicht der Ort ift: so lasset und fie blas in Beispielen zaigen. Die Blume, die ands geblühet hat, zerfällt; b. i. dies Werkzeug ift U5 nicht

nicht weiter geschickt, daß die vegetirende Rraft in ihm fortwirte: bet Baum, ber fich fatt at Fruchten getragen, flirbt; Die Dafchine ift bins fallig worden und das Bufammengefehte geht auss hieraus folget aber im mindeften einander. nicht, daß die Rraft, die biefe Theile belebte, die vegetiren und fich so machtig fortpflanzen Fonnte, mit diefer Decomposition gestorben fei : fie, bie über taufent Rrafte, bie fie angog, in Diefer Organisation herrichte. Jedem Atom der gerlegten Mafdine bleibt ja feine untere Rraft: wie viel mehr muß fie der machtigern bleiben, die in diefer Formung jene alle ju Einem 3med regierte und in ihren engen Grenzen mit allmache tigen Matuteigenschaften wirfte. Der Raden ber Gedanten gerreißt, wenn man es fich als natura lich bentet, baf bies Sefchopf jest in jedem feinet Glieber die machtige, fich felbft erftattenbe, reigs bare Selbstthatigfeit haben foll, wie fie fich ums por Augen außert; bag aber ben Augenblick bate auf alle diefe Rrafte, die lebendigen Erweife einet inmohnenden organischen Allmacht, aus dem Bus fammenhange ber Befen, aus dem Reich der Reas litat fo hinweg fein follen, als maren fie nie bas rinnen gemefen.

Und bei ber reinften und thatigften Rraft, bie wir auf Erden fennen, follte biefer Bebans Tenwiderfpruch ftatt finden, bei der menichlichen Seele? Sie, die über alle Bermogen niedriger rer Organisationen so weit hinaufgerudt ift, baff fie nicht nur mit einer Art Allgegenwart und Alls macht taufend organische Rrafte meines Körpers als Conigin beherrichet : fonbern auch (Bunder aller Bunder!) in fich felbft ju bliden, und fich an beberrichen vermag. Nichts geht hienieden iber die Reinheit, 'Schnelle und Birffamfeit eis nes menfdlichen Gebanten; nichts über die Eners aie, Reinheit und Marme eines menfchlichen Billens. Mit allem, was ber Menich benet, ahmet er der ordnenden, mit allem, mas er will und thut, ber ichaffenden Gottheit nach; er mos ge fo unvernunftig benten als er wolle. Aebnlichkeit liegt in ber Sache felbft: fie ift im Befen feiner Seele gegrunbet. Die Rraft, bie Bott erfennen, ihn lieben und nachahmen fann, ja bie nach dem Wefen ihrer Bernunft ihn gleichs fam wider Billen erfennen und nachahmen muß, indem fie auch bei Brthamern und Fehlern nur dutch Trug und Schwachheit fehlte ; fie, bie madtigfte Regentin ber Erbe follte untergeben.

weil ein änferer Zustand der Zusammenfehung sich andert und einige niedere Unterthanen von ihr weichan? Die Künstlerin wäre nicht mehr, weil ihr das Werkzeug aus der Hand fällt? Wobliebe hier aller Zusammenhang der Gedanten? —

## II.

Reine Kraft der Natur ist ohne Organ; das Organ ist aber nie die Kraft selbst, die mittelst jenem wirket.

Priftlei und andre haben ben Spiritualisten worgerückt, daß man in der ganzen Natur keis nen reinen Geist kenne und daß man auch den ins nern Zustand der Materie lange nicht genug eins sebe, um ihr das Denken oder andere geistige Kräfte abzusprechen; mich bankt, sie haben in beidem Recht. Einen Geist, der ohne und auß ser aller Materie wirkt, kennen wir nicht; und in dieser sehen wir so viele geistähnliche Kufte, daß mir ein völliger Gegensan und Widers spruch dieser beiden allerdings sehr verschiednen

Wesen des Geistes und der Materle, mo nicht seibst widersprechend, so doch wenigstens ganz unerwiesen scheinet. Wie können zwei Wesen gemeinschaftlich und innig harmonisch wieden, die, völlig ungleichartig einander wesentlich ents gegen wären? und wie können wir dies behaupt ten, da uns weder Geist noch Materie im Ine nern bekannt ist?

Bo wir eine Rraft wirfen feben, wirft fe allerdings in einem Organ und tiefem harmos nifch : ohne daffelbe wird fie unfern Sinnen wes niaftens nicht fichtbar: mit ihm aber ift fle aus gleich ba und wenn wir ber durchgehenden Unge loaie der Matur glauben durfen, fo hat fie fich daffelbe zugebildet. Braformirte, Reime, Die feit der Schöpfung bereit lagen, hat fein Muge gefohen; was wir vom erften Augenblick bes Berbens eines Befchopfs bemerten, find mirten: de organische Brafte. Dat ein einzelnes Befen diefe in fich : fo erzeugt es felbft; find die Gefchlechter getheilt, fo muß jedes berfelben gue Organisation des Abtommlinge beitragen und Bivar nach ber Werschiedenheit des Baues auf eis ne verschiedene Beife. Geschipfe von Pflans

gemnatur, beren Rrafte noch einartig aber belle inniger wirten, haben nur einen leifen Sauch ber Berahrung nothig, ihr Selbfterzenates att beleben; auch in Thieren, wo ber lebenbige Reix und ein gahes Leben burch alle Glieber herrichet, mithin faft Alles Productions: und Reproduct tionefraft ift, bedarf bie Arucht ber Belebung oft nur außer Mutterleibe. Be vielattiget bet Organisation nach die Geschöpfe werden: befto untenntlicher wird das, mas man bei jenen ben Reim nannte; es ift organische Materie, ju der lebendige Rrafte tommen muffen, fie erft gur Gestalt bes funftigen Geschopfs zu bilben. Bel che Auswirtungen gehen im Gi eines Bogels vor, ehe die Frucht Geffalt gewinnt und fich dies fe vollendet! Die organische Rraft muß gerrutten, indem fie ordnet: fie gieht Theile gufammen und treibt sie auseinander; ja es scheint, als ob mehr rere Rrafte im Bettftreit waren und querft eine Diffgeburt bilden wollten, bis fie in ihr Gleich, gewicht treten und bas Geschopf bas wird, was er feiner Gattung nach fenn foll. Siehet man Diese Bandlungen, Diese lebendigen Birfungen fowohl im Ei des Bogels als im Mutterleibe des Chiers das lebendige gebahret: fo, dunft mich, sprict

Bricht man uneigentlich, wenn man von Reimen, Die nur entwickelt mutben, ober von einer Epis genefig redet, nach ber bie Glieber von außen aumuchfen. Bilbung (genefis) ifts, eine Birfung inneter Rrafte, benen die Datur eine Maffe porbereitet batte, die fie fich anbilben, in Der fie fich fichtbar machen follten. : Dies ift bie Erfahrung der Matur: dies bestätigen die Derios Den ber Bilbung in ben verschiedenen Gattuns men von mehr ober minder organischer Bielartige Beit und Rulle von Lebenstraften: nur hieraus Maffen fich die Digbildungen der Gefcopfe durch Arantheit, Bufall ober burch bie Bermischung verfchiebner Gattungen erflaren und es ift bie Der Weg ber Einzige, ben uns in allen ihren Merten die Kraft; und Lebenreiche Matur durch eine fortgehende Analogie aleichsam aufbringt.

Man wurde mich unrecht verstehen, wenn man mir die Meinung zuschriebe, als ob, wie einige sich ausgebrückt haben, unfre vernünftis ge Seele sich ihren Körper in Mutterleibe und zwar durch Vernunft, gebauet habe. Wir haben gesehen, wie spät die Sabe der Vernunft in uns augebauet werde und daß wir zwar fähig zu ihr auf

auf ber Belt ericheinen; fie aber weber eident machtig besigen noch ervbern magen:. Und wie mare ein fothes Gebilbe and får bie reiffte Ber nunft des Menfchen mogtich? ba wir baffelbe in feinem Theil weber von innen moch amfen begreis fen und feibit ber großefte Theil der Lebensven richtungen in uns ohne bas Bewaßtfeyn und ben Willen bet Geele fortgeht. Mitht unfre Bew munft wars, die den Leth bilbete, fondern der Kinger ber Gottheit, organische Rrafte. 2ie batte ber Ewige auf bem areffen Gange be Matur fo weit hinaufgeführt, baß fie jest von feiner Sand gebunden, in einer Eleinen Bell praanticher Materie, die er ausgesondert und gur Bildung des jungen Befens fogar eigen ums hallt hatte, ihre Schopfungsftate fanden. Batt monifd vereinigten fie fich mit ihrem Gebilde, in welchem fie auch, fo lange es bauert, ihm harmonisch wirken; bis wenn bies abgebraucht ift, ber Schopfer fie von ihrem Dienft abruft und ihnen eine andre Birtungsfidte bereitet.

Bollen wir also bem Gange ber Natur folgen: fo ift offenbar:

- 1. Das Braft und Organ zwar ins nigft verbunden, nicht aber Eins und daffelbe fei. Die Materie unfres Körpers war da; aber Gestält: und Leblos, ehe sie die orgas nischen Krafte bilbeten und belebten,
- 2. Jede Rraft wirft ihrem Organ harmonisch; benn sie hat sich dasselbe zur Ofe fenbarung ihres Wesens nur zugebildet, Sie aft similirte die Theile, die der Allmächtige ihr zus führte und in deren Hulle er sie gleichsam einwies.
- 3. Wenn die Hulle wegfällt: so bleibt die Kraft, die voraus, obwohl in einem nies drigern Zustande und ebenfalls organisch, dens noch vor dieser Julle schon eristirte. Wars möglich, daß sie aus ihrem vorigen in diesen Zustand übergehen konnte: so ist ihr anch bei dieser Enthüllung ein neuer Uebergang möglich. Fürs Wedium wird der sorgen, der sie, und zwar viel unvollkommener, hieher brachte.

Und follte uns tie fich immergleiche Natur nicht schon einen Wint über das Medium geges

ben haben, indem alle Rrafte ber Schopfuna murten? In ben tiefften Abgrunden bes Berbens, wo mir feimendes Leben feben, werden wir das unerforschte und fo wirksame Element gewahr, das wir mit den unvollfommenen Namen Licht. Aether, Lebenswarme benennen und bas vielleicht bas Senforium des Allerschaffenden ift, Dadurch' er alles belebet, alles ermarmet. . Sin taufend und Millionen Organe ausgegoffen, laus tert fich diefer himmlische Feuerstrom immer feis ner und feiner : burch fein Behitulum wirfen vielleicht alle Rrafte hienieden und das Bunder ber irrbifchen Ochopfung , die Generation , ift von ihm unabtrennlich. Bielleicht mard unfer Rorpergebaude auch eben besmegen aufgerichtet. bag wir , felbft unfern grobern Theilen nach, von Diefem elettrifchen Strom mehr an uns gieben, mehr in und verarbeiten tonnten; und in den feis nern Rraften ift zwar nicht die grobe eleftrifche Materie aber etwas von unserer Organisation felbst verarbeitetes, unendlich feineres und bens noch ihr Aehnliches bas Wertzeug ber torperlis den und Beiftesempfindung. Entweder hat die Wirtung meiner Geele fein Analogen hienieden; und fodann ifte weder ju begreifen, wie fie auf ben

ben Rorper wirfe? noch wie andre Gegenftande auf fie ju mirten vermogen? ober es ift biefer unfichtbare himmlische Licht , und Feuergeift, der alles Lebendige durchfließt und alle Rrafte der Matur vereinigt. In ber menschlichen Organis fation hat er die Feinheit erreicht, die ihm ein Erdenbau gewähren fonnte: vermitelft feiner wirfte bie Seele in ihren Organen beinah alle machtig und ftratte in fich felbft gurud mit einem Bewußtfenn, das ihr Innerftes reget. Bermits telft feiner fullete fich ber Beift mit edler Warme und mußte fich durch freie Gelbftbestimmung gleichsam aus dem Rorper, ja aus der Belt gu fegen und fie ju lenten. Et hat alfo Dadit über daffelbe gewonnen und wenn feine Stunde Schlagt, wenn feine auffere Majdine aufgelofet mird: mas ift naturlicher, als bag nach innigen, emigfortwirkenden Gefeten der Datur er das mas feiner Art geworden und mit ihm innig vers eint ift, nach fich ziehe? Er tritt in fein Debis um über und dies ziehet ihn - ober vielmehr Du zieheft und leiteft uns, allverbreitete bildende Gottesfraft, Du Seele und Mutter aller lebens bigen Befen, Du leiteft und bildeft uns ju unfe rer neuen Bestimmung fanft hinuber.

Und fo wird, dunkt mich, die Michtigkeit ber Schluffe fichtbar, mit benen die Materialis ften unfre Unfterblichfeit niedergeworfen ju bas ben meinen. Laffet es feyn, daß wir unfre Seele als einen reinen Beift nicht tennen; wit wollen fie auch als folden nicht fennen lernen. Laffet es fenn, daß fie nur als eine organische Rraft mirte; fie foll auch nicht anders wirfen borfen, ja ich fete noch dazu, fle hat erft in dies fem ihrem Buftande mit einem menschlichen Bes hien benfen, mit menfchlichen Merven empfins ben gelernt und fich einige Bernunft und humas nitat angebildet. Laffet es endlich fenn, daß fie mit allen Rraften ber Materie, bes Reiges, bet Bewegung, des Lebens urfprunglich Gins fei und nur auf einer hohern Stufe in einer ausges bilbetern feinern Organisation wirte; hat man benn je auch nur Gine Rraft ber Bewegung und Des Beiges unte geben feben? und find diefe nies bern Rrafte mit ihren Organen Gins und daffels be? ber nun eine ungablbare Menge berfeiben in meinen Rorper führte und jeder ihr Bebilde anwies, der meine Geele über fie feste und iht ibre Runftwerkstate und an den Merven die Bande anwies, dadurch fie alle jene Rrafte lenfet: wird ihm

ihm im großen Jusammenhange ber Natur ein Medium fehlen, sie hinauszufähren? und muß er es nicht thun, da er sie eben so wunderbar, offenbar zu einer höhern Bildung, in dies orgas nische Saus führte?

## III.

Aller Zusammenhang der Krafte und Formen ist weder Ruckgang noch Stillstand, sondern Fortschreitung.

Die Sache scheinet durch sich klar: denn wie eine lebendige Rraft der Natur, ohne daß eine seineliche Uebermacht sie einschränkte und zurückstiesse, stillstehen oder zurückgehen konne, ist nicht begreistich. Sie wirkte als ein Organ der göttlichen Macht, als eine thatig gewordne Ides sewigdaurenden Entwurfs der Schöpfung; und so mußten sich wirkend ihre Kräste mehren. Auch alle Abweichungen mussen sie wieder zur rechten Bahn lenken; da die oberste Gute Mitziel gung hat, die zurückprallende Rugel, ehe sie X 3

fintt, burch einen neuen Anftof, burch eine neue Erweckung wieder jum Biel ju führen. Doch die Metaphufik bleibe bei Seite; wir wollen Analogien der Natur betrachten.

Nichts in ihr steht still: alles strebt und rückt weiter. Könnten wir die erste Periode der Schöpfung durchsehn, wie Ein Reich der Na, tur auf das andre gebauet ward; welche Prosgresion fortstrebender Kräfte wärde sich in jeder Entwicklung zeigen! Warum tragen wir und alle Thiere Kalterde in unsern Gebeinen? weil sie einer der letzten Uebergänge gröberer Erdbils dungen war, der seiner innern Gestaltung nach schon einer lebendigen Organisation zum Knoechengebäude dienen konnte. So ists mit allen abrigen Bestandtheilen unstres Körpers.

Als die Thore der Schöpfung geschlossen wurden, standen die einmal erwählten Organisationen als bestimmte Wege und Pforten da, auf denen sich kunftig in den Granzen der Natur die niedern Kräfte aufschwingen und weiter bilden sollten. Neue Gestalten erzeugten sich nicht mehr; es wandeln und verwandeln sich aber durch dieselbe unsere Kräfte und was Organisas tion

tion heißt, ift eigentlich nur eine Leiterin Versfelben zu einer hohern Bildung.

Das erfte Geschopf, bas and Licht tritt und unter dem Stral der Sonne fich als eine Konis ain des unterirrbischen Reichs zeigt, ift Pflans ge. Bas find ihre Bestandtheile? Salz, Del, Eisen, Schwefel und was sonft an feinern Rraften das Unterirrdische zu ihr hinaufzulaus tern vermochte. Wie fam fie ju diesen Theilen? burd innere organische Rraft, durch welche fie unter Beihulfe ber Clemente jene fich eigen gu machen ftrebet. Und was thut sie mit ihnen? Sie ziehet fie an fich, verarbeitet fie in ihr Bes fen und lautert fie weiter. Giftige und gefunde Pflanzen find also nichts als Leiterinnen ber gros bern zu folnern. Theilen; das ganze Runfiwert des Gemachfes ift, Diedriges ju Soberem fins aufzubilden.

Ueber der Pfianze stehet das Thier und zehrt von ihren Saften. Der einzige Elephant ift ein Grab von Millionen Rrautern; der er ist ein lebendiges, auswirkendes Grab, er animax malisirt sie zu Theilen sein selbst: die niedern

Rrafte gebn in feinere Formen bes Lebens über. So ifts mit allen fleischfreffenben Thieren: die Matur hat die Uebergange rafch gemacht, gleich als ob fle sich vor allem langfamen Tode Darum verfürzte fie fårchtete. und foleunigte die Bege ber Transformation in hohere Lebensformen. Unter allen Thies ren ift das Befcopf ber feinften Organe, ber Menich, ber großefte Morder. Er tann beinah alles, mas an lebendiger Organisation nur nicht zu tief unter ihm fteht, in feine Das tur vermandeln.

Warum wahlte der Schopfer diefe dem außern Anblick nach zerftorende Einrichtung seis ner lebendigen Reiche? Waren es feindliche Machte, die fich ind Werk theilten und ein Ges schliecht dem andern zur Beute machten? oder war es Ohnmacht des Schopfers, der seine Rinder nicht anders zu erhalten wußte? Nehmet die außere Hille weg und es ist kein Tod in der Schöpfung; jede Zerstörung ist lebergang zum höhern Leben und der weise Vater machte diesen so früh, so rasch, so vielfach, als es die Erhale tung der Geschlechter und der Selbstgenus des

Defcopfs, bas fich feiner Salle freuen und fie wo moglich auswirken follte, nur gestatten tonns Durch taufend gewaltsame Tode tam er bem langfamen Erfterben vor und beforderte den Reim blubenden Rraft zu hohern Organen. Das Wachsthum eines Geschöpfs, was ifts anders als die ftete Bemuhung beffelben, mehr rere organische Rrafte mit feiner Ratur zu vers binden? Sierauf find feine Lebensalter einges richtet und sobald es dies Geschaft nicht mehr tann, muß es abnehmen und fterben. Die Das tur dantt die Dafchine ab, die fie ju ihrem 2weck ber gefunden Afitmilation, der muntern Berarbeitung nicht mehr tuchtig findet.

Borauf beruhet die Runft des Arztes. als eine Dienerin ber Ratur ju fenn und ben taufendfad, arbeitenden Rraften unfrer Organis fation ju Gulfe ju eilen? Berlohrne Rrafte ere fest fie, matte faett, überwiegende fchmacht und bandigt fie; wodurch? durch Berbeffuhr rung und Affimilation folder ober entgegenges fetter Brafte aus den niedern Reichen.

Richts anders fagt und die Erzeugung aller lebendigen Befen, benn fo tief ihr Ges Æ 5

heimnis tiege, so ists offenbar, das organische Rrafte im Geschöpf zur größesten Birksams teit aufbluhten und jett zu neuen Bitdungen streben. Da jeder Organismus das Vermögen hat, niedere Krafte sich seibst zu asimiliren, so hat er auch das Vermögen, sich, gestärkt durch jene, in der Bluthe des Lebens fortzubilden und den Abdruck sein selbst mit allen in ihm wirkens den Kraften an seiner statt der Welt zu geben.

So gehet der Stufengang ber Ausarbeitung burch die niedrige Matur und follte er bei der ebels ften und machtigften ftill fteben ober guruckgeben muffen? Bas das Thier ju feiner Rahrung bes barf, find nur Pflanzenartige Rrafte, bamit es Mflangenartige Theile belebe ; ber Saft ber Musteln und Merven bient nicht mehr gur Mahs rung irgend eines Erdwefens. Gelbft bas Blut ift nur Raubthieren eine Erquickung; und bei Mationen, die durch Leidenschaft oder Mothe burft bazu gezwungen wurden, hat man auch Meigungen bes Thiers bemerket, ju beffen les bendiger Speife fie fich graufam entschloffen. Also ift das Reich der Gedanken und Reize, wie es and feine Matur fobert, bier obne fichtbaren Korti

Forts und Uebergang und die Bistung der Nattionen hat es zu einem ersten Geseth des mensche lichen Gefühls gemacht, jedes Thier das noch lebt in seinem Blut, zur Speise nicht zu begehrten. Offenbar sind alle diese Kräfte von geistis ger Art; daher man vielleicht mancher Hypothes sen über den Nervensaft als über ein tastdares Behikulum der Empsindungen hätte überhoben sein mögen. Der Nervensaft, wenn er da ist, erhält die Nerven und das Gehirn gesund, so daß sie ohne ihn nur unbrauchtare Stricke und Gesäße wären; sein Nuße ist also förperlich und die Wirkung der Geele nach ihren Empsindungen und Kräften ist, was für Organe sie auch gebraus den möge, überall geistig.

Und wohin kehren nun diese geistigen Rraft te, die allem Sinn der Menschen entgehen? Weise hat die Natur hier einen Borhang vorges dogen und läst uns, die wir hiezu keine Sinne haben, in das geistige Reich ihrer Berwandlum gen und Uebergänge nicht hincinschanen; wahrs scheinlich wurde sich auch der Blick dahin mit unseer Eristenz auf Erden und alle den sinnlichen Empfindungen, denen wir noch unterworfen sind, nicht

nicht vertragen. Sie legte uns alfo nur Llebers gange aus den niebern Reichen und in ben bos hern nur aufsteigende Formen bar; ihre taufenb unsichtbare Bege ber Ueberleitung behielt fie fich felbst vor; und so ward das Reich der Ungebohrs uen die große uly ober der hades, in welchen fein menschliches Zinge reichet. 3mar icheinet biefem Untergange die bestimmte Form entgegen au fteben, ber jede Gattung treu bleibt und in welcher'fich auch bas fleinste Bebein nicht verans bert; allein auch hievon ift der Grund fichtbar: da jedes Geschöpf nur durch Geschöpfe seiner Gattung organifirt werden tann und darf. Die vefte Ordnungereiche Mutter hat also bie Bege genau bestimmt, auf benen eine organis fche Rraft, fie fen herrichend oder bienend, gur fichtbaren Birtfamteit gelangen follte und fo tann ihren einmal bestimmten Formen nichts ents ichlupfen. Im Menschenreich g. B. berricht bie großefte Dannichfaltigfeit von Reigungen und Unlagen, Die wir oft als munderbar und widers naturlich anstaunen, aber nicht begreifen. nun auch biefe nicht ohne organische Grunde fenn Bonnen : fo lieffe fich , wenn uns über dies Duns Ble der Ochopfungsftate einige Bermuthung vers abunt gonnt ift, das Menschengeschlecht als der groß se Jusammenfluß niederer organischer Bräfte ansehen, die in ihm zur Bildung der Humanität kommen sollten.

Aber nun weiter? der Denich hat hier bas Bild der Gottheit getragen und ber feinsten Ors ganifation genoffen, die ihm die Erde geben fonns te; foll er rudfwarts gehen und wieder Stamm, Pflange, Elephant werden? oder fiehet bei ihm Das Rad der Schopfung ftill und hat tein ands res Rad, worinn es greife?' Das lette laffet fich nicht gedenten, da im Reich ber oberften Gute und Weisheit alles verbunden ift und in emigem Bufammenhange Rraft in Rraft wiefet. Schaus. en wir nun gurud und feben, wie hinter uns als les aufe Denschengebilde ju reifen scheint und fich im Menfchen wiederum von dem, mas er fenn foll und worauf er abfichtlich gebildet wors ben, nur die erfte Rnofpe und Unlage findet: fo mußte aller Zusammenhang, alle Abficht ber Das tur ein Traum feyn oder auch Er ruckt, (auf welchen Wegen und Gangen es nun auch fenn moge) auch Er ruckt weiter. Laffet uns feben, wie die gange Unlage ber Menschennatur uns barauf weise:

## IV.

Das Reich der Menschenorganisation ift ein System geistiger Krafte.

der vornehmfte Zweifel, ben man fich gegen die Unsterblichkeit organischer Krafte zu machen pflegt; ift von ben Wertzeugen hergenommen, burch die fie wirken; und ich barf behanpten, daß gerade die Beleuchtung diefes Zweifels uns bas großefte Licht nicht nur der Sofnung fondern der Buverficht ewiger Fortwirfung anzunde. Reine Blume blubet durch den außerlichen Staub, den groben Beftandtheil ihres Baues; viel weniger reproducirt fich, burch benfelben ein immer neu wachsendes Thier und noch weniger tann durch die Bestandtheile, in die ein hirn aufgeloset wird, eine innige Kraft so vicker mit ihr vers bundener Rrafte als unfre Geele ift, denken. Selbst die Physiologie überzeugt uns davon. Das außerliche Bild, das fich im Muge mahlet, fomme nicht in unfer Behirn : der Schall, ber fid) in unferm Ohr bricht, kommt nicht mechas nifc als folder in unfre Scele. Reine Merve liegt

liegt ausgespannt da, baß er bis zu einem Dunft ber Bereinigung vibrire: bei einigen Thieren foins men nicht einmal die Merven beider Augen und bei teinem Geschöpf die Merven aller Sinne fo jufammen, daß ein fichtbarer Dunkt fie vereine. Doch meniger gilt diefes von den Merven bes gesammten Rorpers, in beffen fleinstem Gliede fich doch die Geele gegenwärtig fühlt und in ihm wirket. Also ifts eine schwache unphysiologische Borftellung, fich bas Behirn als einen Gelbfte benter, den Mervensaft ale einen Gelbstempfins ber ju benfen; vielmehr fint es allen Erfahruns gen zufolge, eigne pfychologische Gefene, nach denen die Seele ihre Berrichtungen vornimme und ihre Begriffe verbindet. Daf es jedesmal: ihrem Organ gemäß und demfelben harmonisch: gefchehe, daß, wenn das Bertzeug nichts taugt, auch die Runftlerin nichts thun tonne u. f.; bas alles leidet teinen Zweifel, andert aber auch nichts im Begrif ber Sache. Die Art, mit dem die Seele wirft, das Wefen ihrer Begriffe tommt hier in Betrachtung. Und da ifts

<sup>2.</sup> unläugbar, daß der Gedanke, ja die erfte Wahrnehmung, damit sich die Seele eis

nen außern Gegenstand vorstellt, gang ein ande res Ding fei, als was ihr der Sinn que führet. Wir nennen es ein Bild; es ift aber nicht das Bild b. i. der lichte Puntt, der aufs Auge gemablt wird und ber bas Behirn gar nicht erreichet; bas Bilb ber Seele ift ein geiftiges, von ihr felbft bei Beranlassung der Sinne ge-Schaffenes Befen. Gie ruft aus dem Chaos der Dinge, die fie umgeben, eine Gestalt hervor, an die fie fich mit Aufmertfamteit heftet und fo Schaft fie durch innere Macht aus bem Bielen ein Eins, bas ihr allein jugehoret. Dies/fann fie fich wieder herstellen, auch wenn es nicht mehr da ift: der Traum und die Dichtung konnen es nach gang andern Gefeben verbinden ale unter welchen es der Sinn barftellte und thun dies wirklich. Die Rafereien der Kranken, die man fo oft als Zeugen der Materialität der Seele ans. führt, find eben von ihrer Immaterialitat Beusgen. Man behorche ben Wahnsinnigen und ber merte den Gang, den feine Geele nimmt. geht von der Idee aus, die ihn ju tief ruhrte, Die alfo fein Wertzeug gerruttete und den Bus ' fammenhang mit andern Senfationen ftorte. Auf fie beziehet er nun alles, weil fie die herrs fchende

idende ift und er von berfelben nicht lostann: zu thr ichaft er fich eine eigne Beit, einen eignen Ruftmmenhang ber Gedanten und feder feiner Stregange in der Ideenverbindung ift im hochften Maas geistig. Micht wie die Sacher bes Ses hirns liegen, combinirt er, felbft nicht einmal wie ibm die Sensationen erscheinen: sondern wie andre Ibeen mit feiner Idee verwandt find and wie er jene ju biefer nur hindber ju zwingen wermochte. Auf demfelben Bege gebn alle Ufi fociationen unfrer Bedanten: fie gehoren einem Wefen ju, bas aus eigner Energie und oft mit einer fonderbaren Shiofpnfrafte Erinnerungen aufruft und nach innerer Liebe ober Abneigung, nicht nach einer angern Dechanit Ideen bindet. Sich wunichte, daß hieruber aufrichtige Menfchen bas Protocoll ihres Bergens und icharffinnige Begbachter , infonderheit Merate , die Eigenheis ten bekannt machten, die fie an ihren Rranten bemerften; und ich bin überzeugt, es maren laus ber Belege von Birfungen eines gwar brganis fchen, aber bennoch eigenmächtigen, nach Bes feben geiftiger Berbindung wirtenden ABefend.

2. Die künftliche Bildung unsrer Ideen von Rindheit auf erweiset dasselbe

und der langfame Gang, auf welchem bie Seele nicht nur fpåt ihrer felbft bewußt wird, fondern auch mit Dube ihre Sinnen brauchen ternet. Dehr als Ein Psycholog hat die Runfts ftude bemertt, mit ber ein Rind von Farbe, Ge: ftalt, Grofe, Entfernung Begrif erhalt und burch die es feben lernet. Der forperliche Sinn lernt nichts: benn bas Bild mablet fich ben erften Tag aufs Muge, wie es fich ben letten Des Lebens mahlen wird; aber die Geele durch den Ginn lernt meffen, vergleichen, geiftig ems pfinden. Siezu hilft ihr bas Dhr und bie Spras the ift both gewiß ein geistiges, nicht torperlis des Mittel der Ideenbiloung. Mur ein Sinns tofer fann Schall und Wort für einerlei nehmen ; und wie diese beide verschieden find, ifts Rorper emd Seele, Organ und Rraft. Das Bort ers. innert an die Idee, und bringt fie aus einem andern Beift ju uns heruber; aber es ift fie nicht felbft, und eben fo wenig ift das materielle Ors aan Gebante. Bie der Leib burch Speife gus nimmt, nimmt unfer Beift burch Ibeen gu, ja wir bemerten bei ihm eben die Befete der Afis milation, des Wachsthums und der gervors bringung, nur nicht auf eine torperliche, fons dern

berit eine ihm eigne Reife. Auch Er kann fic mit Mahrung überfüllen, daß er fich biefelbe nicht zuzueignen und in fich zu verwandeln vermagt auch Er hat eine Symmetrie feiner geiffigen Rrafte, von welcher jede Abweichung Rranks heit, entweder Ochwachheit oder Fieber d. f. Berruckung wird : auch Er endlich treibet Diefes Befchaft feines innern Lebens mit einer genialis ichen Rraft, in welcher fich Liebe und Saff, 266 neigung gegen bas mit ihm Ungleichartige, Bus neigung ju dem mas feiner Matur ift, wie beim irrdifden Leben außert. Rury, es wird in und, Cohne Schwarmerei ju reden) ein inneter geis ftiger Menfch gebildet, der feiner eignen Das tur ift und den Korper nur als Werfzeug gebraus chet, ja ber feiner eignen Ratur gufolge, auch bei ben araften Berrattungen der Organe banbelt. Remehr die Geele durch Krantheit oder gewalts fame Buftande ber Leibenschaften von' ihrem Rots per getrenut und gleichsam gezwungen ift, in ihr ter eignen Meenwelt zu mandeln : defto fonders barere Ericheinungen bemerten wir von ihrer eige nen Dacht und Energie in der Schenschopfung ober Sideenverbindung. Aus Bergweiflung irret fie jest in den Ocenen ihres vorigen Lebens ums , her und da fie von ihrer Natur und ihrem Bert, Ideen zu bilden, nicht ablassen kann, bereitet fie sich jeht eine neue wilde Schöpfung.

Das hellere Bewußtseyn, biefer große Borgug ber menichlichen Seele, ift berfels ben auf eine geistige Weise und zwar durch Die Zumanität allmälich erft zugebilbet worden. Ein Kind hat noch wenig Bewußte fenn; ob feine Seele gleich fich unablafig ubt, qu bemfelben zu gelangen und fich feiner felbft burch alle Sinnen ju vergewiffern. Streben nach Begriffen hat den 3med, fich in Der Belt Gottes gleichsam ju befinnen und feis nes Dafenns mit menfchlicher Energie froh git werden. Das Thier geht noch im dunkeln Traum amber : fein Bewuftfenn ift in fo viel Reize des Rorpers verbreitet und von ihnen machtig ums bullet, bag das helle Erwachen ju einer forts wirfenden Gebankenubung feiner Organisation nicht mbalich mar. Zuch der Menfch ift fich feis nes finglichen Buftandes nur durch Sime bes wußt und fobald diese leiden, ifte gar tein Buns ber, daß ihn eine herrschende Idee auch aus feis ner eignen Anerkennung hinreissen kann und er mit

mit fich felbft ein trausiges ober froliches Drama Wielet. Aber auch dies hinreiffen in ein Land lebhafter Ideen zeigt eine innere Energie, bei der fich die Rraft feines Bewußtfenns, feiner Selbftbestimmung oft auf den irrigften Begen Dichts gewährt dem Menschen ein fo eignes Befühl feines Dafenns, als Ertennenif; Ertenntnig einer Bahrheit, die wir feibft ers rungen haben, die unfrer innerften Ratur ift und bei der uns oft alle Sichtbarfeit ichwindet. Der Mensch vergißt fich felbst: er verliert bas Maas ber Beit und feiner finnlichen Rrafte, wenn ihm ein hober Gebante aufruft und er benfelben veri folget. Die icheuflichften Qualen bes Rorpers haben durch eine einzige lebendige Idee unters druckt werden tonnen, die damals in der Seela herrichte. Menichen die von einem Affett, infona derheit von dem lebhafteften reinften Affett unter allen, ber Liebe Gottes, ergriffen wurden, has ben Leben und Tobnicht geachtet und fich in bies fem Abgrunde aller Ideen wie im himmel gefühe let. Das gemeinfte Bert wird uns ichwer, for bald es nur der Rorper verrichtet; aber die Lies be macht uns bas fcwerfte Befchaft leicht, fie giebt uns jur langwierigften, entfernften Bemuhs ung Flügel. Raume und Zeiten verschwinden ihr: sie ist immer auf ihrem Punkt, in ihrem eignen Iteenlande. — Diese Natur des Geis stes außert sich auch bei den wildesten Wolkern; gleich viel, wofür sie kampfen: sie kampfen im Drang der Ideen. Auch der Menschenfresser im Durst seiner-Rache und Rühnheit strebt, wies wohl auf eine abscheuliche Art, nach dem Genuß eines Geistes.

4. Mie Buffande, Rrantheiten und Eigens heiten des Organs alfo tonnen une nie irre mas den; die Rraft, die in ihnen wirkt, primitio au fühlen. Das Gedachtniß j. B. ift nach ber verschiednen Organisation der Menschen vers fchieben; ben biefen formt und erhalt ce fich burch Bilder, bei jenen burch Beichen ber 216s ftraction, Worte oder gar Bahlen. In der Jus gend, wenn das Wehirn weich ift, ift es lebs haft; im Alter wenn fich das Behirn bartet, wird es trage und halt an alten Ideen. Go ifts mit ben übrigen Rraften ber Geele; welches alles nicht anders fenn fann, fobald eine Rraft orgas Bemertet indeß auch bier die Ges nisch wirket. sete der Aufbewahrung und Erneurung

ber Ibeen: fie find allesamt nicht torperlich fondern geiftig. Es hat Menfchen gegeben, bie bas Gebachtniß gewisser Sahre, ja gewisser Theis le ber Rede, der Ramen, Subftantiven, fogar einzelner Buchftaben und Mertzeichen verloren; bas Gedachtniß ber vorigen Jahre, die Erinnes rung andrer Theile der Rede und der freie Ges brauch berfelben blieb ihnen; die Seele mar nur an bem Ginen Gliede gefeffelt, ba bas Organ Bare ber Bufammenhang ihrer geiftigen litt. Ideen materiell: fo mußte fie, diefen Ericheis nungen nach, entweder im Gehirn umherrucken und fur gemiffe Sahre, fur Subftantiven und Mamen eigne Protofolle fuhren; oder find bie Ideen mit dem Gehirn verhartet : fo mußten fie alle verhartet fepn und doch ift bei den Alten eben bas Andenken ber Jugend noch fo lebhaft. Bu einer Zeit, da fie ihrem Organ gemaß, nicht mehr rafch verbinden, ober fluchtig durchdenten fann, halt fie fich besto voster an bas erworbne Gut ibi rer ichonern Sahre, über bas fie wie über ibr ' Eigenthum maltet. Unmttelbar vor bem Tobe und in allen Buftanden, da fie fich vom Rorper weniger gefeffelt fuhlt, ermacht bies Undenfen mit aller Lebhaftigteit der Jugendfreude und die Gluds

1

Bluckfeligkeit ber Alten, bie Rvende: ber Stere benden beruhet größtentheils barauf. Nom Une fange des Lebens an scheint unfee Geele nur Ein Wert zu haben, inwendige Geftalt, form: der Zumanität zu gewinnen und fich in ihr, wie der Korper in ber Seinigen, gefund und froh zu fühlen. Muf bies Bert arbeitet fie founabläßig und mit folder Sympathie aller Rrafe te, als der Rorper nur immerdar für feine Ses fundheit arbeiten fann, der, wenn ein Theil leis det, est fogleich gang fühlt und Gafte anwendet, wie er fie tann, ben Bruch ju erfegen und bie Bunde zu heilen. Gleicherweife arbeitet bie Seele auf ihre, immer binfallige und oft falfche. Befundheit: jest burch gute, jest burch truglis de Mittel fich ju beruhigen und fortjumirfen. Bunderbar ift die Runft, Die fie dabei anwenn bet und unermeglich der Vorrath von Gulfstund Beilmitteln, ben fie fich ju verschaffen weiß. Wenn einst die Semiotif der Geele ftudirt wird, wie die Seinfotit des Korpers, wird man in allen Krantheiten derfetben ihre fo eigne geis ftige Natur ertennen, daß die Schluge ber Das terialiften wie Mebel vor ber Sonne verschwine ben werden. Ja wer von diesem innern Les ben

ben feines Selbst überzeugt ist, bem werden alle dufiern Justande, in welchen sich det Körper, wie alle Materie, unabläßig verandert, mit der Zeit nur Uebergange, die sein Wesen nicht ans gehn: er schreitet aus dieser Welt in jene so unse vermerkt, wie er aus Nacht in Tag und aus. Einem Lebensalter ins andre schreitet.

Ichen Tag bat und ber Schöpfer eine eige ne Erfahrung gegeben : wie wenig Alles in unfe rer Mafchine von und und von einander unabs trennlich fei? es ift des Tobes Bruber, der bale familde Ochlaf. Er fcheibet die wichtigften Bers richtungen unfres lebens mit dem Ringer feiner fanfien Berubrung: Derven und Maetein rus ben, die funlichen Empfindungen horen auf; und bennoch benft bie Geele fort in ihrem eigs nen Lande. Gie ift nicht abgetrennter vom Rors per ale fie machent war, wie die bem Traum oft: eingemischte Empfindungen beweifen; und bens noch wirft fie, nach eignen Gefegen auch im tiefe ften Ochlaf fort, von beffen Erdumen mir teins Erinnerung haben, wenn nicht ein plobliches Erweden uns davon überzeiget. Mehrere Pers fonen haben bemertt, daß ihre Seele bei ruhis gen Traumen fogar biefelbe Ideenreihe, unters 9 5 schieden

fchieben vom machenden Buftanbe, unverruct fortfebe und immer in Ginet, meiftens jugends lichen, lebhaftern und ichonern Belt manble. Die Empfindungen des Traums find uns lebhaft. ter , feine Affetten feuriger , die Berbindungen ber Bedanfen und Doglichfeiten in ihm werben leichs ter, unfer Blid ift heiterer, bas Licht bas uns umglangt, ift iconer. Wenn wir gefund ichlas fen, wird unfer Bang oft ein glug, unfre Ber Stalt ift großer, unfer Entschluß fraftiger, unfre Thatiafeit freier. Und; obwohl dies affes vom Rorver abbangt, weil jeder kleinfte Zustand unfrer' Geele nothwendig ibm harmonisch fenn muß, fo lange ihre Rrafte ihm fo innig einverleibt wirken; fo zeigt boch die ganze gewiß fonderbare Erfahrung Des Ochlafes und Traums, Die uns ins größte Erftaunen feben murde, wenn wir nicht baran ges wohnt maren, bag nicht jeder Theil unfres Rors vers auf gleiche Urt ju uns gehore, ja daß ges wiffe Organe unfrer Mafchine abgespannet wers den konnen und die oberfte Rraft mirke aus bloft fen Erinnerungen ibealifcher, lebhafter, freier. Da nun alle Urfachen, Die uns ben Schlaf brins gen, und alle feine forperliche Opmptome nicht bles einer Redart nach sondern physiologisch und wirflich

wirklich ein Analogon des Todes find; war rum follten es nicht auch feine geiftige Symptome fenn? Und fo bleibt uns, wenn uns der Todes: fclaf aus Rrantheit oder Matrigfeit befällt, Hofnung, daß auch er, wie der Golaf, nur bas Fieber des Lebens fuhle, die ju einformige und lang: fortgefeste Bewegung fanft umlente, manche fur dies Leben unheilbaren Wunden heile: und die Geele zu einem frohen Erwachen, jum Benuf eines neuen Sugendmorgens bereite. Bie im Traum meine Gedanken in Die Jugend gurudfehren, wie ich in ihm, nur halb entfefs felt von einigen Organen, aber guruckgedrangter in mich felbft, mich freier und thatiger fuhle: fo wirft auch du, erquidender Tobestraum, die Jus gend meines Lebens, die ichonften und fraftige ften Augenblicke meines Dafenns mir fcmeichelnd gurudführen, bis ich erwache in ihrem - oder viels mehr im iconern Bilde einer himmlischen Jugend.

## V.

Unste Humanität ist nur Vorübung, die Knospe zu einer zukunftigen Blume

Dir fahen, daß ber Zwed unfres jetigen Dafepus auf Bildung der Sumanitat geriche

tet sei, der alle niedrige Bedürsmisse der Erde's mur dienen und selbst zu ihr sühren sollen. Unstre Wernunfsschigkeit soll zur Vernunft, unstre seis nern Sinne zur Annst, unstre Triede zur ächten Freiheit und Schöne, unstre Bewegungskräfte zur. Menschenliede gebildet werden; entweder wissen wir nichts von unstre Bestimmung und die Gatt heit täuschte und mit allen ihren Anlagen von ine nen und aussen (weiche Lästerung auch nicht eins mal einen Sinn hat) oder wir können dieses Zwecks so sicher seyn als Gottes und unsers Daseyns.

Und wie selten wird dieser ewige, dieser une endliche Zweck hier erreicht! Bei ganzen Wolftern liegt die Vernunft unter der Thierheit gestangen, das Wahre wird auf den irresten Wesgen gesucht und die Schönheit und Aufrichtige keit, zu der uns Gott erschuf, durch Vernacht läßigung und Ruchlosigkeit verderbet. Bei west nigen Wenschen ist die Gottahnliche Humanität im reinen und weiten Umfange des Worts eigentz liches Studium des Lebens; die meisten fanigen nur spät an, daran zu denken und auch bei den besten ziehen niedrige Triebe den erhabenen Wenschen zum Thier hinunter. Wer unter den Sterbs

Sterbsichen kann fagen, daß er bas reine Bilb ber Menschheit, das in ihm liegt, erreiche ober erreicht habe?

Entweder irrte fich alfo ber Schovfer mit bem Biel, bas er uns vorftedte und mit der Organis fation, die er ju Erreichung beffelben fo tunftlich aufammengeleitet hat: ober biefer 3med geht uber unfer Dafenn hinaus und die Erde ift nur ein Hebungsplan, eine Porbereitungsftate. Auf ihr mußte freitich noch viel Diebriges bem Erhabenften jugefellet werden und ber Dienfch im Bangen ift nur eine fleine Stufe über das Thier erhoben. Ja auch unter ben Menfchen felbft mußt te die grofeste Berfchiedenheit ftatt finden, ba als les auf ber' Erbe fo vielartig ift und in manchen Begenden und Buftanden unfer Beichlecht fo tief unter bem Soch bes Rlima und ber Nothdurft lies get. Der Entwurf der bildenden Borfebung muß . alfo alle diefe Stufen, diefe Bonen, diefe Abars tungen mit einem Blick umfaßt haben und den Menschen in ihnen allen weiter zu führen wiffen, tvie er die niedrigen Krafte allmalich und ihnen une bewuft hoher führet. Es ift befremdend und boch unlaugbar, daß unter allen Erdbewohnern das menichliche Befchlecht dem Biel feiner Beftimmung

am meiften fern bleibt. Jedes Thier erreicht, mas es in feiner Organisation erreichen foll : ber ein: gige Menich erreichts nicht, eben weil fein Biel fo hoch, fo weit, fo unendlich ift und er auf unfrer Erbe fo tief, fo fpåt, mit fo viel Sinderniffen von außen und innen anfangt. Dem Thier ift die Matteraabe ber Datur, fein Sinftintt, ber fichre Rubrer; es ift noch als Ruecht im Saufe bes obers ften Baters und muß gehorden. Der Denich ift fcon als Rind in demfelben und foll, aufer einis gen nothdurftigen Trieben, alles mas jur Bers nunft und humanitat gehort, erft lernen. lernets also unvolltommen, weil er mit dem Sas men des Berftandes und ber Tugend auch Borurs theile und able Sitten erbet und in feinem Gange gur Bahrheit und Geelenfreiheit mit Retten bes fdwert ift, die vom Unfange feines Gefdlechts hetreichen. Die Fußtapfen, die gottliche Mens schen vor und um ihn gezeichnet, sind mit so viel andern verwirrt und jufammengetreten, in denen Thiere und Rauber mandelten und leider! oft wirksamer waren als jene wenige erwählte, große und ante Menschen. Man murde also (wie es auch viele gethan haben,) Die Borfehung anklagen muffen, daß fie den Menschen so nah ans Thier arens

grenzen lassen und ihm, da er dennoch nicht Thier seyn sollte, den Grad von Licht, Bestigkeit und Sicherheit versagt habe, der seiner Bernunst statt des Instincts hatte dienen können; oder dieser dürstige Ansang ist eben seines unendlichen Forts ganges Zeuge. Der Mensch soll sich nemlich dies sen Grad des Lichts und der Sicherheit durch Ues dung selbst erwerben, damit er unter der Leitung seines Vaters ein edler Freier durch eigne Bes mühnng werde und er wirds werden. Auch der Menschenähnliche wird Mensch seyn: auch die durch Kälte und Sonnenbrand erstarrte und vers dorrte Knospe der Humanität wird ausblühen zu ihrer wahren Gestalt, zu ihrer eigentlichen und ganzen Schönheit.

Und so können wir auch leicht ahnen, was aus unfrer Menschheit allein in jene Welt übers gehen kann; es ist eben diese Gottahnliche Sus manitat, die verschlossene Knospe der wahren Sestalt der Menschheit. Alles Nothbürftige dies ser Erde ist nur für sie: wir lassen den Kalk uns frer Gebeine den Steinen und geben den Elemens ten das Ihrige wieder. Alle sinnlichen Triebe, in denen wir, wie die Thiere, der irdischen Hausshaltung dienten, haben ihr Werk vollbracht; sie sollten

follten bei bem Denfchen bie Beranlaffung eblerer Befinnungen und Bemuhangen werden und bas mit ift ihr Bert vollendet. Das Bedürfnifi ber Dahrung follte ihn gur Arbeit, gur Gesellschaft. gum Schorfam gegen Sefete und Einrichtung ers meden und ihn unter ein heilfames, der Erde uns entbehrliches Joch fesseln. Der Erleb ber Bes fchlechter follte Gefelligfeit, vaterliche, eheliche, tindtiche Liebe auch in die harte Bruft des Uns menichen pflangen und ichwere, langwierige Bes mubungen fur fein Befchlecht ihm angenehm mas chen, weil er fie ja fur die Seinen, fur fein Kleifch und Blut übernehme. Golde Abficht hats te die Ratur bei allen Bedarfniffen der Erde; jes des derfelben follte eine Mutterhulle fenn, in der ein Reim ber humanitat fprofte. Glucflich, wenn er gesproßt ift; er wirb unter bem Stral einer fconern Some Bluthe werben. Babrbeit. Schönheit und Liebe maren bas Biel, nach bem ber Menich in jeder feiner Bemuhungen, auch thm felbit unbewußt und oft auf fo unrechten Bes gen ftrebte; bas Labprinth wird fich entwirren, die verführenden Zanbergestalten werden ichmins ben und ein jeber wird, fern oder nahe, nicht nur ben Mittelpuntt febn, ju bem fein Weg geht fondern

fonbern Du wirft ihn auch, mutterliche Borfer hung, unter der Gestalt Des Genius und Freuns bes deß er bedarf, mit verzeihender fanfter Gand felbft ju ihm leiten. \*)

Also auch die Sestalt jener Belt hat um ber gute Schöpfer verborgen, um wederunser schwas ches Gehirn zu betäuben, noch zu ihr eine fassche Borliebe zu reizen. Wenn wir indeß den Gang der Natur bei den Seschlechtern unter uns betrachten und bemerken, wie die Bildnerin Schritt vor Schritt das Unedlere wegwirft und die Nothdurst milbert, wie sie dagegen das Seistige anbauer, das Feine seiner aussührt, und das Schönere schöner belebet: so können wir ihrer unsichtbaren Künstlerhand gewiß zutranen, daß anch die Listlorescenz unsver Anospe der Zumanität in jenem Daseyn gewiß in einer Gestalt erscheinen werde, die eigentlich die wahre göttliche Mene

<sup>\*)</sup> Auf welchen Wegen dies geschehen werbe — welche Philosophie der Erde ware es, die hierüber Gewisheit gebe? Wir werden im Versolg des Werts auf die Systeme der Völker von der Sees lenwanderung und andern Reinigungen kommen und ihren Ursprung und Zweckentwickeln. Ihre Erdrterung gehört noch nicht bieber.

fchengeftalt ift und die fein Erdensinn fich in ife rer Berriichkeit und Schone ju bichten vermochte, Wergeblich ifts alfo auch , daß wir bichten: und ob ich wohl überzeugt bin, daß, da alle Buftande ber Schöpfung aufs genauefte gufammenhangen, and bie erganische Rraft mfrer Seele in ihren reinften und geiftigen Uebungen felbft den Grund au ihrer kunftigen Ericheinung lege ober bag fie wenigftens, ihr felbft unwiffend, das Semebe aufpinne, bas ihr fo lange jur Befleidung bienen wirb, bis ber Stral einer ichonern Sonne ihre tiefften, ihr felbft hier verborgnen Rrafte mecket: fo mare es doch Ruhnheit, dem Schopfer Bils bungegefebe ju einer Belt vorzuzeichnen, bereit Berrichtnagen und noch fo wenig befannt find. Snug, daß alle Verwandlungen, die wir in ben niedrigen Reichen ber Ratur bemerten, Ders pollkommungen sind und daß wir also menter ftens Binte dahin haben, mobin wir hoherer Urs fachen wegen zu schauen unfahig waren. Blume erfcheint unferm Auge ale ein Saamens fproschen, fobenn als Reim; der Reim wird Rnos fpe und nun erft gehet bas Blumengemachs bers por, das feine Lebensalter in diefer Ockonomie ber Erbe anfangt. Achnliche Auswirkungen und Berwandlungen gibt es bei mehrern Gefchopfen,

unter benen ber Schmetteriing ein befanntes Sinnbild geworden. Siehe da friecht die baffe liche einem groben Mahrungetriebe dienende Raus pe, ihre Stunde fonimt und Mattiafeit des Tos bes befallt fie: fie ftemmet fich an: fie windet fic ein: fle hat das Befpinnft gur ihrem Todtenges wande, fo wie jum Theil die Organe thres neuen Dafenns ichon in fich. Mun arbeiten die Ringe: nun ftreben die inwendigen organischen Rrafte. Langfam geht die Bermandlung zuerft und scheint Berftorung: gebn Ruffe bleiben an ber abgeftreiften Sant und bas neue Gefcopf ift noch unformlich in feinen Gliebern. Allmalich bilden fich biefe und treten in Ordnung: bas Geschopf aber er macht nicht eber, bis es gang da ift: nun brans get es fich ans Licht, und fcnell gefchiehet bie lette Ausbildung. Benige Minuten; und bie garten Rlugel werden funfmal großer als fie noch eben unter der Todeshulle waren: fie find mit elaftifcher Rraft und mit allem Glang ber Stralen begabt, der unter diefer Sonne nur ftatt fand; gablreich und groß, um das Gefchopf wie auf Schwingen bes Bephyte zu tragen. Gein gant ger Bau ift verandert : fatt der groben Blatter, du denen es vorbin gebildet mar, genießt es jest 3 2 Mettars

Meftarthau vom goldnen Relch der Blumen. Geis ne Bestimmung ift verandert: fatt des groben Dahrungstriebes bient es einem feinern, ber Lies Ber murbe in der Raupengeftalt ben funftis gen Schmetterling ahnen? mer murbe in beiden Ein und daffelbe Gefcopf ertennen, wenn es uns Die Erfahrung nicht zeigte? Und beide Erfiftengen find nur Lebensalter Gines und Deffelben Befens auf Einer und berfelben Erde, wo der organische Rreis gleichartig wieder anfangt; wie ichone Muss bildungen muffen im Schoos ber Matur ruhn, mo the organischer Eirkel weiter ift und die Lebensals ter, die fie ausbildet, mehr als Eine Belt umfaß . fen. Soffe also o Mensch und weissage nicht: der Dreis ift dir vorgesteckt, um den fampfe. Birf ab was unmenschlich ift: ftrebe nach Bahrheit. Bute und Gottabnlicher Ochonheit! fo fannft du beines Zieles nicht verfehlen.

Und so zeigt und die Natur auch in diesen Analogieen werdender d. i. übergehender Ges schöpfe, warum sie den Todesschlummer in ihr Reich der Gestalten einwebte. Er ist die wohlthas tige Betaubung, die ein Wesen umhüllet, in dem jest die organischen Krafte zur neuen Ausbildung streben. Das Geschopf selbst mit seinem wenis

geen ober mehrern Bewußtfenn ift nicht ftart gnug, thren Rampf ju übersehn ober zu regieren; es ents schlummert also und erwacht nur, wenn es ausges bildet da ift. Auch der Todesschlaf ift also eine väters liche milde Schonung; er ift ein heilfames Opium, unter dessen Birkung die Natur ihre Krafte samme set und der entschlummerte Krante geneset.

## VI.

Der jetzige Zustand der Menschen ist, wahrscheinlich das verbindende Mittelglied zweener Welten.

Alles ist in der Natur verbunden: ein Zustandistrebt zum andern und bereitet ihn vor. Wenntalso der Mensch die Kette der Erdorganisation als ihr hochstes und letztes Glied schloß: so fangt er auch eben dadurch die Kette einer hohren Sartung von Seschöpfen als ihr niedrigstes Glied an; und so ist er wahrscheinlich der Mittelring zwischen zwei in einander greisenden Systemen der Schöftung. Auf der Erde kann er in keine Organisation mehr übergehen oder er müßte rückwarts und sich im Kreise umhertaumeln; stellstehen kann er nicht, da keine lebendige Krast im Reich der wirkt

samsten Gute ruhet; also muß ihm eine Stufe bevorstehn, die so dicht an ihm und doch über ihm so erhaben ist, als er, mit dem edelsten Borzuge geschmuckt, and Thier granzet. Diese Aussicht, die auf allen Gesetzen der Natur ruhet, gibt und allein den Schlussel seiner wunderbaren Erscheis nung, mithin die einzige Philosophie der Menschengeschichte. Denn nun-wird

1. Der sonderbare Widerspruch flar, in dem fich der Denfch zeiget. 216 Thier dienet er der Erbe und hangt an ihr ale feiner Bohnftate; als Menfc hat er den Samen der Unfterblichkeit in fich , ber einen andern Pffanggarten fodert. Als Thier fann er feine Bedurfniffe befriedigen und Menfchen , die mit ihnen gufrieden find, befinden fich fehr wohl Sobalder irgend eine edlere Unlage hienieden. verfolgt, findet er überall Unvollfommenheiten und Studwert; das Ebelfte ift auf ber Erde nie ausgeführt worden, bas Reinfte hat felten Bes Rand und Dauer gewonnen : für die Rrafte unfers Beiftes und Bergensift biefer Schauplas immer nur eine Uebungs ; und Prufungeftate. Die Bei fchichte unfere Befchlechte mit ihren Berfuchen, Schickfalen, Unternehmungen und Revolutionen beweifet bies fattfam. Sie und ba tam ein Beifer,

ein Guter und streuete Gebanten, Rathichlage und Thaten in die Fluth der Zeiten; einige Bellen treffeten fich umber, aber der Strom rif fie bin und nahm ihre Spur weg; bas Rieinod ihrer ebeln Abs fichten fant ju Grunde. Marren herrichten über die Rathichlage der Beisen und Berschwender erbten Die Schate des Geiftes ihrer faminlenden Eltern. Sowenig das Leben des Menfchen hiemieden auf eine Ewigfeit berechnet ift : fo wenig ift die runde, fich immer bewegende Erde eine Bertftate bleibens ber Runftwerte, ein Garten ewiger Pflanzen, ein Luftfchloß ewiger Bohnung. Bir tommen und ges ben: jeder Avgenblick bringt tanfende ber und nimmt taufende hinweg von der Erbe: fte ift eine Berberge fur Bandrer, ein Breftern, auf dem Bugvögel antommen und Bugvögel wegeilen. Das Chier lebt fich aus und wenn es auch hohern Zwer den zu Folge fich ben Sahren nach nicht auslebet: fo ift doch fein innerer Zweck erreicht; feine Sei faidlichteiten find da und es ift was es fenn foll Der Menfch allein ift im Biderfpruch mit fich und mit der Erde: benn bas ausgebildetfte Befcopf unter allen ihren Organifationen ift jugleich das uns ausgebildetfte in seiner eignen neuen Unlage, auch wenn er Lebensfatt aus der Belt mandert. Die

Urfache ift offenbar die, daß fein Buftand, der less te für diefe Erde, jugleich der erfte für ein andres Dafenn ift, gegen den er wie ein Kind in den erften Uebungen hier erfcheinet. Er stellet alfo zwo Wels ten auf einmal dar ; und das macht die anscheinende Duplicität feines Wefens.

Sofort wird flar, welcher Theil bei ben meiften hienieden der herrichonde fenn merde. Der großefte Theil des Menfchen ift Thier; jur Sumas nitat hat er blos die Kahigfeit auf die Belt gebracht und fie muß ihm durch Daube und fleiß erft angebils Bie Beuigen ift es nun auf bie rechte det merben. Beife angebildet worden! und auch bei den beften. wie fein und zart ift die ihnen aufgepffanzte aottliche Biume! Lebenslang will das Thier über den Mem fchen herrichen und die meiften laffen es nach Gefali lon über fich regieren. Es ziehet alfo unaufhörlich nieder, wem der Beift hinauf, wenn bas Berg in einen freien Kreis will; und ba für ein funliches Beschöpf die Begenwart immer lebhafter ift, als Die Entfernung, und bas Sichtbare machtiger auf daffelbewiekt, als das Unsichtbare: so ist leicht zu erachten, wohin die Baage ber beiden Gewichte aberschlagen werbe. Bie wemig reiner Frenden. wie wenig reiner Erfenntniß und Tugend ift der Menfc

Denich fahig! und wenn er ihrer fahig mare, wie wenig ift er an fie gewohnt! Die edelften Berbins bungen hienieden werden von niedrigen Trieben, wie die Odiffarth des Lebens von widrigen Wins ben geftort und der Schopfer , barmbergig ftrenge . hat beide Bermirrungen in einander geordnet, um Eine durch die andre ju jahmen und die Oproffe der Unfterblichkeit mehr durch rauhe Binde als durch ichmeichelnde Befte in und zu erziehen. Gin viel versuchter Mensch hat viel gelernet; ein trager und mußiger weiß nicht, was in ihm liegt, noch ments ger weiß er mit felbftgefühlter Freude, was er tann und vermag. Das Leben ift alfo ein Rampf und bie Blume ber reinen, unfterblichen humanitat eine fdwererrungene Rrone. Den Laufern fieht das Biel am Ende; den Rampfern um die Tugend wird ber Krang im Tobe.

3. Wenn hohere Geschöpfe also auf uns blickens fo mögen sie uns wie wir die Mittelgattungen betrachten, mit denen die Natur aus Einem Eles ment ins andre übergehet. Der Strauß schwingt matt seine Flügel nur zum Lauf, nicht zum Fluget sein schwerer Korper zieht ihn zum Boden. Indefe fen auch für ihn und für jedes Mittelgeschöpf hat die organistrende Mutter gesorget: auch sie sind in

fich vollkommen und scheinen nur unferm Auge So ifts auch mit unförinlich. ber fcennatyr hienieden : ihr Unformliches fallt einem Erbengeiftschwer auf; ein hoherer Beift aber , ber in bas Inwendige blickt und icon mehrere Glies ber ber Rette fiehet. Die für einander gemacht find, Fann une zwar bemitleiden aber nicht verachten. Er fiehet, warum Menfchen in fo vielerlei Buftans ben aus ber Belt geben muffen , jung und alt , thos richt und weife, als Greife die jum zweitenmal Rinder wurden , oder gar ale Ungebohrne. Wahns finn und Misgestalten , alle Stufen der Cultur, alle Beritrungen der Menschheit umfaßte die allmächtis ge Gute und hat Balfam gnug in ihren Schaben, auch die Wunden die nur der Tod lindern fonnte, ju heilen. Da mahricheinlich der tunftige Buftand fo aus dem jegigen hervorfproßt, wie der unfre aus bem Buftande niedrigerer Organisationen : fo ift phne Zweifel auch bas Befchaft beffelben naher mit unserm jehigen Dafenn verfnupft, als wir benten. Der hohere Garte blubet nur durch die Pflangen, Die bier feimten und unter einer rauhen Sulle die erften Oproschen trieben. Ift nun wie wir gefehen Befelligfeit, Freundschaft, wirkfame Theilnehmung beinahe der hauptzweck, worauf bie

Die humanitat in ihrer gangen Geschichte ber Menfchheit angelegt ift : fo muß diefe iconfte Blus the des menschlichen Lebens nothwendig dort zu der erquidenden Gefialt, ju der umschattenden Sohe gelangen , nach der in allen Berbindungen der Ers de unfer Berg vergebens durftet. Unfre Bruber ber hohern Stufe lieben uns daher gewiß mehr und reiner, ale wir fie fuchen und lieben tonnen: denn fie überfeben unfern Buftand flarer; ber Augent blice der Zeit ift ihnen vorüber, alle Dieharmonien And aufgelofet und fie erziehen an uns vielleicht uns fichtbar ihres Bludes Theilnehmer, ihres Wes Schafts Bruder. Mur Ginen Schritt weiter; und der gebrudte Beift fann freier athmen, bas vers wundete Berg ift genefen : fie feben den Ochritt bers annahn und helfen dem Gleitenden machtig hinaber.

4. Ich kann mir alfo auch nicht vorstellen, bag, ba wir eine Mittelgattung von zwo Classen und ges wissermaaßen die Theilnehmer beider sind, der zus kunftige Zustand von dem jehigen so fern und ihm so ganz unmittheilbar seyn sollte, als das Thier im Menschen gern glauben möchte; vielmehr werden mir in der Geschichte unstres Geschlechts manche Schritte und Ersolge ohne höhere Ginwirfung une

hegreiflich. Daß g. B der Denfc fich felbft auf ben Beg der Cultur gebracht und ohne hohere Unleitung fich Sprache und die erfte Biffenschaft erfunden, icheinet mir unerflatlich und immer uns erfiarlicher, je einen langern roben Thierzustand man bei ihm voraussest. Gine gottliche Saust haltung hat gewiß über bem menschlichen Bes fchlecht von feiner Entftehung an gewaltet und hat exauf die ihm leichtefte Beife zu feiner Bahn geführet. Je mehr aber die menschliche Rrafte felbst in Urbung maren: desto weniger bedorften fie theile biefer hohern Beihulfe, ober befto mim Der wurden fie ihrer fahig; obwohl auch in fpat tern Zeiten die großeften Birtungen auf der Eri be durch unerflatliche Umftande entstanden find oder mit ihnen begleitet gewesen. Gelbft Rrants heiten maren dazu oft Berfzeuge: benn wenn bas Organ aus feiner Proportion mit andern ges fest und alfo fur ben gewöhnlichen Rreis bes Ert belebens unbrauchbar worden ift: fo icheints nas turlich, daß die innere raftlofe Rraft fich nach ans bern Seiten bes Beltalls tehre und vielleicht Eindrucke empfange, beren eine ungeftorte Orgas nifation nicht fabig mar, beren fie aber auch nicht bedorfte. Wite dem aber auch fet, fo tits gemiß ein

ein mobithatiger Schleier, ber biefe und jene Belt absondert und nicht ohne Urfache ifte fo ftill und flumm um bas Brab eines Toden. / Der ges mobnliche Menich auf dem Bange feines Lebens wird von Ginbruden entfernt, beren ein einziger den gangen Rreis feiner Ideen gerrutten und ibn für biefe Belt unbrauchbar machen murbe. Rein nachahmender Affe hoherer Wefen follte der gue Rreiheit erschaffene Densch fenn: fondern auch wo er geleitet wird, im glucklichen Bahn fteben, daß er feibst handle. Bu feiner Beruhigung und ju dem eblen Stolg, auf dem feine Beftimmung liegt, ward ihm der Unblick eblerer Befen ent gogen : denn mahrichemlich murben mir une felbft verachten, wenn wir Diefe fennten. Der Menfc alfo foll in feinen funftigen Buftand nicht hineine fchauen, fondern fich hirreinglauben.

5. So viel ift gewiß, baf in jeder feiner Rrafte eine Unendlichkeit liegt, die hiernur nicht entwickelt werden kann, weil fie von andern Kraft ten, von Sinnen und Trieben bes Thiers unters bruckt wird und jum Verhaltniß des Erbelebens gleichsam in Banden lieget. Einzelne Beispiele des Gedachtniffes, der Einbildungekraft, ja gan

ber Borberfagung und Ahnung haben Bunbers binge entdedt, von dem verborgenen Schat, ber in menfchlichen Seclen rubet; ja fogar bie Sinne find bavon nicht ausgeschloffen. Daß meiftens Rranfheiten und gegenseitige Dangel diefe Cchas be Beigten , andert in der Matur der Sache nichts, Da eben diefe Disproportion erfordert murde, bem Einem Bewicht feine Freiheit ju geben und die Macht deffelben ju zeigen. Der Ausdruck Leibs nin, daß die Secle ein Spiegel des Beltalls fei, enthalt vielleicht eine tiefere Wahrheit, als die man aus ihm ju entwickeln pfleget; benn auch die Rrafte eines Weltalls Scheinen in ihr verborgen und fie bedarf nur einer Organifation oder einer Reihe von Organisationen, Diese in Thattateit und Her Sung feben ju dorfen. Der Ullgutige wird ihr Stefe Organisationen nicht versagen und er gangelt sie als ein Rind, fie jur Gulle des machfenden Senuffes, im Bahn eigen erworbener Rrafte und Sume alls malich ju bereiten. Ochon in ihren gegenwartis gen Keffeln find ihr Raum und Zeit leere Borte: fie meffen und bezeichnen Berhaltniffe des Rorpers, nicht aber ihres innern Bermogens, bas über Raum und Beit hinaus ift, wenn ce in feiner vollen innir gen Freude mirtet. Um Ort und Stunde beines fånf: Kinftigen Daseyns gib dir also feine Mühe; die Sonne, die deinem Tage leuchtet, misset dir deine Wohnung und dein Erdengeschäft und verdunfelt dir so lange alle himmlische Sterne. Sobald sie untergeht, erscheint die Welt in ihrer größern Ges statt: die heilige Nacht, in der du einst eingewickelt lagest und einst eingewickelt liegen wirst, bedeckt deine Erde mit Schatten und schlägt dir dafür am himmel die glanzenden Bücher der Unsterblichkeit auf. Da sind Wohnungen, Welten und Raume —

In voller Jugend glanzen sie Da schon Johrtansende vergangen: Der Zeiten Wechsel raubet nie Das kicht von ihren Wangen. Dier aber unter unserm Blick Berfallt, vergeht, verschwindet alles: Der Erde Pracht, der Erde Glack Drobt eine Zeit des Falles.

Sie selbst wird nicht mehr fepn, wenn du noch fenn wirst und in andern Wohnplaten und Organis sationen Gott und seine Schöpfung geniesest. Du hast auf ihr viel gutes genossen. Du gelangtest auf ihr zu der Organisation, in der du als ein Sohn des himmels um dich her und über dich schauen lerntest. Suche sie also vergnügt zu verlassen und segne ihr

als der Aue nach, wo du als ein Kind der Unferblicke feit spieltest und als der Schule nach, wo du durch Leid und Freude jum Mannesalter erzogen wurdest. Du hast weiter kein Anrecht an sie: sie hat kein Ansecht an dich; mit dem Hut der Freiheit gekrönt und mit dem Gurt des Himmels gegürtet, setze frollich deinen Wanderstab weiter.

Bie also die Blume da ftand und in aufges richteter Gestalt bas Reich der unterirdischen, noch unbelebten Schöpfung schloß, um sich im Gebiet der Sonne des ersten Lebens zu freuen: so stehet über allen zur Erde gebückten der Mensch wieder aufrecht da. Mit erhabenem Blief und aufges hobnen handen stehet er da als ein Sohn des Hauses den Ruf seines Vaters erwartenb.



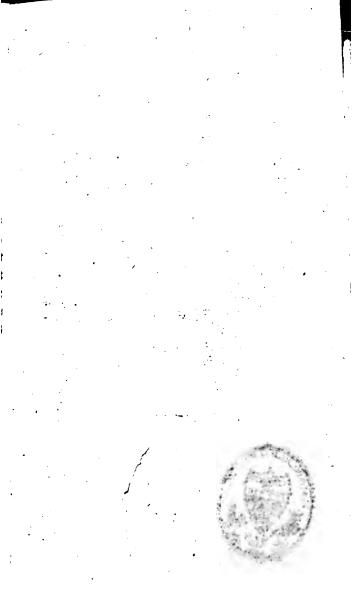

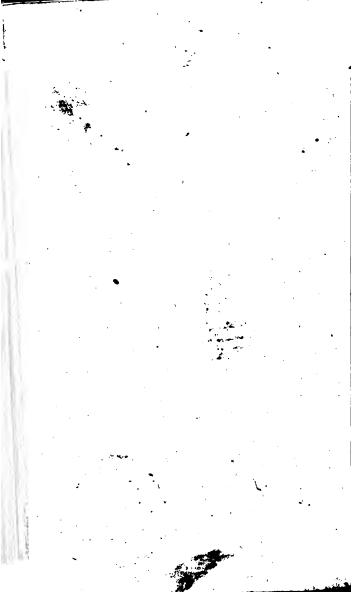

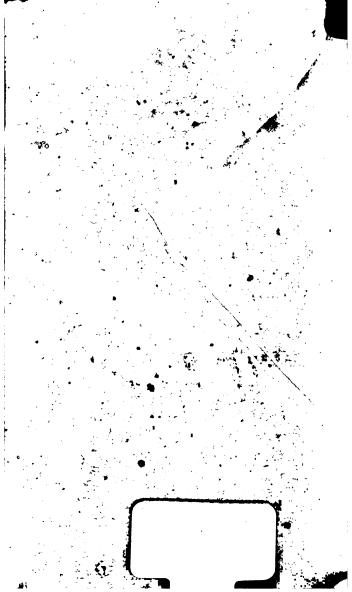

